

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



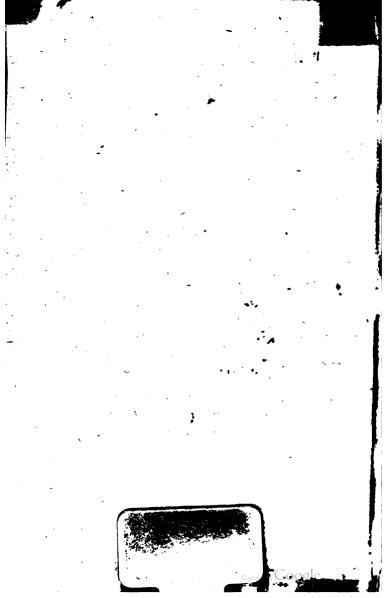

## Friedrich Schillers

Geschichte

bes

brenßigjährigen Kriegs

3 weyter Theil



Leipzig,

bey Georg Joachim Gofchen, 1802.

Digitized by Google

Geschichte

bes

drenßigjährigen Rriegs

Zwenter Theil

Digitized by Google

## Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Guftav Abolphs ben Leipzig hatte in bem gangen nachfolgenden Betragen diefes Monarchen, fo wie in der Dente art feiner Feinde und Freunde, eine große Beranderung gewirft. 'Er hatte fich jest mit bem größten Beerführer feiner Beit gemeffen, er hatte die Rraft feiner Tattit und den Muth feiner Odweben an bem Rern ber taiferlichen Truppen, ben geubteften Europens, versucht, und in biefem Bettfampf übermunden. biefem Augenblick an schopfte er eine feste Buversicht ju fich felbit, und Zuversicht ift bie Mutter großer Thaten. Man bemerft fortan in allen Rriegsunternehmungen bes Ochmes bifchen Ronigs einen tubnern und ficherern Schritt, mehr Entichlossenheit auch in ben

miflichften Lagen, eine folgere Oprache gegen feine Feinde, mehr Gelbstgefühl gegen feine Bundesgenoffen, und in feiner Milbe felbft mehr die Berablaffung bes Gebieters. Geis nem naturlichen Duth tam ber anbachtige Odwung feiner Ginbilbung ju Bulfe; gern verwechselte er feine Sache mit ber Sache bes himmels, erblickte in Tilly's niederlage ein entscheibendes Urtheil Gottes jum Rachtheil feiner Begner, in fich felbft aber ein Bertzeug ber gottlichen Rache. Seine Rrone, feinen vaterlandischen Boden weit hinter fich. brang er jest auf ben Rlugeln bes Giege in bas Innere von Deutschland, bas feit Jahr: bunderten feinen auswärtigen Eroberer in feis nem Ochoofe gesehen hatte. Der friegerische Muth feiner Bewohner, die Bachfamteit feis ner gablreichen gurften, ber funftliche Bufammenhang feiner Staaten, die Menge feiner feften Ochloffer, ber Lauf feiner vielen Strome, hatten fcon feit unbentlichen Beiten bie Landerfucht ber Machbarn in Ochranten gehals ten; und fo oft es auch an den Grangen diefes weitlauftigen Staatstorpers gestürmt hatte,

to war boch fein Inneres von jedem fremden Einbruch verschont geblieben. Bon jeher genoff biefes Reich bas zwepbentige Borrecht, nur fein eimer Reind au fepn, und von außen unüberwunden ju bleiben. Auch jest war es bloß die Uneinigfeit feiner Glieber und ein undulbfamer Glaubenseifer, was bem Ochwe diffchen Eroberer Die Brucke in feine innerften Staaten baute. Aufgeloft war langft fcon bas Band unter ben Standen, woburch allein bas Reich unbezwinglich mar, und von Deutfch: land felbst entlehnte Gustav Abolph die Rrafte. womit er Deutschland fich untermurfig machte. Mit fo viel Rlugbeit und Muth benufte er. was, ihm die Bunft bes Augenblicks barbot, und gleich geschickt im Rabinet wie im Relbe, gerriß er die Kallftricke einer binterliftigen Staatstunft, wie er die Mauern der Stadte mit bem Donner feines Gefchuges ju Boben fturgte. Unaufgehalten verfolgte er feine Siege von einer Grange Deutschlands gur andern, obne ben Ariadnischen Raden ju verlieren, ber ihn ficher guruckleiten konnte, und an ben Ufern des Mheins wie an der Mundung bes Leche horte er niemals auf, feinen Erbianbern nafe ju bleiben.

Die Beffurjung bes Raifers und ber fatholischen Lique über die Niederlage des Tilly ben Leipzig tonnte taum größer fenn, als bas Erstaunen und bie Berlegenheit ber Schwebis fchen Bundesgenoffen über bas unerwartete Glud bes Konigs. Es war größer als man berechnet, größer als man gewünscht hatte. Bernichtet mar auf einmal bas furchtbare Beer, bas feine Fortfchritte gehemmt, feinem Chraeis Schranken gefest, ihn von ihrem guten Billen abbangig gemacht hatte. Einzig, ohne Mebenbuhler, ohne einen ihm gewachfenen Gegner, ftanb er fest ba in ber Ditte von Deutschland; nichts tonnte feinen Lauf aufhalten, nichts feine Anmagungen befchranten, wenn die Truntenheit des Glucks ihn jum Migbrauch versuchen follte. Satte man Anfangs vor ber Uebermacht bes Raifers aegittert, fo mar jest nicht viel weniger Grund vorhanden, von bem Ungeftum eines fremben Eroberers alles fur die Reichsverfasfung, von bem Religionseifer eines protestantischen Ro:

uigs, alles fur bie tatholifche Rirche Deutsche fands ju fürchten. Das Difftrauen und bie Eifenucht einiger von ben verbundenen Dach. ten, burch bie größere Rurcht por bem Raifer auf eine Beit lang eingeschläfert, erwachte balb wieder, und faum hatte Guftav Abolph burch feinen Duth und fein Glud ihr Bertrauen gerechtfertiget, fo murbe von ferne fcon an dem Umftury feiner Entwurfe gear. beitet. In bestänbigem Rampfe mit ber Binterlift ber Feinde und dem Difftrauen feiner eigenen Bundesverwandten mußte er feine Siege erringen; aber fein entichlogner Muth, feine tief bringende Rlugheit machte fich burch alle diefe Binderniffe Bahn. Indem ber gludliche Erfolg feiner Baffen feine machtigern Allierten, Franfreich und Sachfen, beforglich machte, belebte er den Muth ber Ochwachern, bie fich jest erft erdreifteten, mit ihren wahren Gefinnungen an bas Licht ju treten, und offentlich feine Partey ju ergreifen. welche weder mit Guftav Abolphs Große wett. eifern, noch burch feine Chrbegier leiden tonn. ten, erwarteten besto mehr von ber Großmuth

biefes machtigen Rreundes, ber fie mit bem Raub ihrer Reinbe bereicherte, und gegen bie Unterbrudung ber Dachtigen in Schus nahm. Seine Starte verbarg ihre Unmacht, unb, unbedeutend fur fich felbft, erlangten fie ein Gewicht burch ihre Bereinigung mit bem Schwedischen Belben. Dieß war ber Kall mit ben meiften Reichsftabten, und überhaupt mit ben ichwachern protestantifchen Stanben. waren es, bie ben Konig in bas Innere von Deutschland führten, und bie ihm ben Rucken bedten, die feine Beere verforgten, feine Trup. pen in ihre Festungen aufnahmen, in feinen Schlachten ihr Blut fur ihn versprigten. Geis ne ftaatstluge Schonung bes Deutschen Stoljes, fein leutfeliges Betragen, einige glangende Sandlungen ber Gerechtigfeit, feine Achtung fur die Gefete, waren eben fo viele Keffeln, bie er bem beforglichen Beifte ber Deutschen Protestanten anlegte, und die fchrependen Barbarenen ber Raiferlichen, ber Opas nier und ber Lothringer wirften fraftig mit, - feine und feiner Truppen Mäßigung in bas gunftigfte Licht ju fegen.

Benn Suftav Abolph feinem eigenen Genie - bas meifte ju banten hatte, fo barf man boch nicht in Abrede fenn, daß bas Glud und bie Lage ber Umftanbe ihn nicht wenig beganftig. Er hatte zwen große Bortheile auf feiner Seite, die ihm ein entscheibendes Uebergewicht über ben Reind verschafften. Indem er ben Schauplat bes Rriegs in die Ligistischen Lanber versete, die junge Mannschaft berselben an fich jog, fich mit Beute bereicherte, und über die Ginfunfte der geflüchteten Rurften als über fein Gigenthum fchaltete, entzog er bem -Reind alle Gulfsmittel, ihm mit Dachbrud ' ju widerstehen, und fich felbst machte er es -baburch moglich, einen fokbaren Rrieg mit wenigem Aufwand ju unterhalten. ferner feine Begner, Die gurften ber Lique, unter fich felbft getheilt, von gang verfchiedes nem, oft ftreitendem Intereffe geleitet, ohne Einstimmiateit und eben darum auch ohne Machbruck handelten; wenn es ihren Relb herrn an Bollmacht, ihren Truppen an Behorfam, ihren gerftreuten Beeren an Bufammenhang fehlte; wenn ber Beerführet von

bem Gefetgeber und Staatsmann getrennt war; fo war hingegen in Guftav Abolph bels bes vereinigt, Er bie einzige Quelle, aus welcher alle Autorität floß, bas einzige Biel, auf welches ber handelnbe. Rrieger bie Augen richtete, Er allein bie Seele feiner gangen Parten, ber Schöpfer bes Rriegsplans und augleich ber Bollftrecker beffelben. In erhielt also bie Cache ber Protestanten eine Einheit und Barmonie, welche durchaus ber Begenparten mangelte. Rein Bunber, baff von folchen Bortheilen begunftigt, an ber Spige einer folden Armee, mit einem folchen Benie begabt fie ju gebrauchen, und von einer folden politifden Rlugheit geleitet, Buftav Abolph unwiderstehlich mar.

In ber einen Sand bas Schwert, in ber andern die Gnade, sieht man ihn jest Deutschland, von einem Ende zum andern als Eroberer, Gesetzeber und Richter burchschreiten, in nicht viel mehr Zeit durchschreiten, als ein anderer gebraucht hatte, es auf einer Lustreise zu besehen; gleich dem gebornen Landesherrn werden ihm von Stabten und Reftungen Die Schluffel entgegen getragen. Rein Schloß ift ihm unersteiglich, fein Strom bemmt feine flegreiche Bahn, oft flegt er icon burch feinen gefürchteten Damen. Langs bem gangen Dainfirsm fieht man bie Ochwebifchen gahnen auf. gepflangt, die untere Pfalg ift fren, Die Opanier-und Lothringer über ben Rhein und bie Mofel gewichen. - Ueber bie Churmaingischen, Wurgburgifchen und Bambergifchen Lande baben fich Schweben und Beffen wie eine reis Bende Kluth ergoffen, und brev flüchtige Bis Schofe buffen, ferne von ihren Siten, ihre ungludliche Ergebenheit gegen ben Raifer. Die Reihe trifft endlich auch ben Anführer ber Ligue, Maximilian, auf feinem eigenen Boben bas Clend gu erfahren, bas er andern bereitet hatte. Beber bas abichrecfende Schick. fal feiner Bundesgenoffen, noch bie gutlichen Anerbietungen Guftavs, ber mitten im Laufe feiner Eroberungen die Bande jum Rrieden bot, hatten bie Bartnactigfeit biefes Pringen beffegen tonnen. Ueber ben Leichnam bes Tilly, ber fich wie ein bewachender Cherub

vor ben Eingang berfelben stellt, walt fich ber Rrieg in die Baprischen Lande. Gleich ben Ufern bes Rheins wimmeln jest bie Ufer bes Lech und ber Dongu von Schwebischen Rrie gern; in feine feften Ochloffer vertrochen, überläßt ber gefchlagnene Churfurft feine ent blogten Staaten bem Reinde, ben bie gefegneten, von teinem Rrieg noch verheerten Fluren tum Raube, und die Religionswuth bes Baprifchen Landmanns ju gleichen Gewaltthaten einladen. Munchen felbst offnet feing Thore bem unüberwindlichen - Ronig, und ber flüchtige Pfalzgraf Friedrich der Funfte troftet fich einige Augenblicke in ber verlassenen Rest-Deng feines Debenbuhlers über ben Berluft feb ner Lander.

Indem Gustav Abolph in den sublichen Granzen des Reichs feine Eroberungen ausstreitet, und mit unaushaltsamer Gewalt jeden Feind vor sich niederwirft, werden von seinen Bundesgenossen und Feldherrn abnitche Erbumphe in den übrigen Provinzen ersochten. Niedersachsen entzieht sich dem kaiserlichen Jode: die Feinde verlassen Mecklenburg;

von allen Ufern ber Befer und Elbe weichen Die Desterreichischen Garnifonen. In Befts phalen und am obern Rhein macht fich Landaraf Bilbelm von Beffen, in Thuringen Die Bergoge von Beimar, in Chur : Erier bie Frangofen furchtbar; oftwarts wird bennabe . bas gange Ronigreich Bohmen von ben Sach: fen bezwungen. Schon ruften fich bie Turten ju einem Angriff auf Ungarn, und in bem Mittelpunkt ber Defterreichischen Lande will fich ein gefährlicher Aufruhr entzunden. Eroftlos blickt Raifer Ferdinand an allen Sofen Europens umber, fich gegen fo jahlreiche Beinde burdy fremden Benftand gu ftarfen. Umfonft ruft er bie Baffen ber Spanier berben, welche Die Riederlandische Capferteit jemfeit des Rheins befchaftiget; umfonit ftrebt er den Romischen Sof und die gange tatholifche Rirche ju feiner Rettung aufzubieten. Der beleidigte Dabit frottet mit geprangvol len Prozestionen und eiteln Anathemen ber Berlegenfieit Ferdinands, und fatt bes gefor: berten Gelbes zeigt man ihm Mantua's ver: wuffete Bluren.

Bon allen Enben feiner weitlaufigen Donarchie umfangen ihn feindliche Waffen; mit ben voran liegenben Ligiftifchen Staaten, welche ber Reind überfcwemmt hat, find alle Bruft. wehren eingestürzt, hinter welchen fich die Defterreichliche Macht fo lange Zeit ficher mußte, und das Rriegsfeuer lobert ichon nabe an ben unvertheibigten Grangen. Entwaffnet find feine eifrigften Bunbesgenoffen; Maximilian von Bapern, feine machtigfte Stube, faum noch fabig, fich felbst zu vertheibigen. Seine Armeen, durch Defertion und wiederholte Miederlagen geschmolzen, und durch ein langes Mifgeschick muthlos, haben unter gefchlasgenen Generalen jenes friegerifche Ungeftum perlernt, bas, eine Frucht bes Sieas, im voraus den Sieg verfichert. Die Gefahr ift Die hochfte; nur ein außerorbentliches Mittel tann bie faiferliche Dacht aus ihrer tiefen Erniedrigung reißen. Das bringendfte Bedurf. niß ift ein Relbberr, und ben einzigen, von bem die Wiederherstellung des vorigen Ruhms ju erwarten fteht, hat die Rabale des Deibes von ber Spige ber Armee hinweg geriffen.

So tief fant ber so furchtbate Raiser herab, baß er mit feinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Bertrage errichten, und bem hochmuthigen Friedland eine Gewalt, bie er ihm schimpflich raubte, fchimpflicher jest aufdringen muß. Ein neuer Beift fangt jest an, den halb erftorbenen Rorper der Defterreis chifchen Macht ju befeelen, und die fchnelle Umwandlung der Dinge verrath die fefte Sand, Die fie leitet. Dem unumfchrantten Ronig von Schweden fteht jest ein gleich unumschranfter Relbherr gegenuber, ein fiegreicher Beld bem frareichen Belben. Beibe Rrafte ringen wieber in zweifelhaftem Streit, und ber Dreis bes Rrieges, jur Satfte icon von Guftav Abolph erfochten, with einem neuen und fcwerern Rampf unterworfen. 3m Ungeficht Rurnbergs lagern fich, zwen Gewitter tragende Bolten, beibe tampfende Armeen brohend gegen einander, beibe fich mit fürchtender Achtung betrachtend, beide nach bem Mugenblick burftend, beibe vor dem Augenblick jagend, der fie im Sturme mit einander vermen-Europens Mugen heften fich mit

Rurcht und Mengier auf biefen wichtigen Schauplat, und bas geangstigte Rurnberg ermats tet schon, einer noch entscheidernden Relds fchlacht, als fie ben Leipzig geliefert marb, ben Damen zu geben. Auf einmal bricht fich bas Gewolle, bas Rriegs : Gewitter verfcwinbet aus Franten, um fich in Sachfens Chenen gu entladen. Ohnweit Lugen fallt ber Donner nieder, ber Rurnberg bebrohte, und bie icon hatb verlorne Schlacht wirds burch ben fonig: lichen Leichnam gewonnen. Das Glud, bas ihn auf feinem gangen Laufe nie verlaffen hatte, begnabigte ben Konig auch im Tode noch mit ber feltenen Bunft, in der Fulle feines Rubms und in der Reinigkeit feines Damens ju fterben. Durch einen geitigen Tod fluchtete ihn fein fchubender Genius vor dem unvet: meidlichen Schickfal ber Menschheit, auf ber Sohe bes Glads die Bescheidenheit, in der Fulle ber Dacht die Gerechtigfeit zu verlernen. Es ift uns erlaubt ju zweifeln, ob er ben langerm Leben Die Thranen verdient hatte, welche Deutschland an feinem Grabe weinte, die Bewunderung verdient hatte, welche die Nachwelt dem ersten und einzigen gerechten Eroberer zollt. Bey bem frühen Kall ihres großen Kuhrers fürchtet man den Untergang der ganzen Partey — aber der weltregierenden Macht ift tein einzelner Mann unersetlich. Zwey
große Staatsmänner, Axel Oxenstierna
in Deutschland, und in Frankreich Richelieu, übernehmen das Steuer des Krieges, das dem
sterbenden helden entfällt; über ihn hinweg
wandelt das unempfindliche Schieffal, und
noch sechzehn volle Jahre lodert die Kriegsflamme über dem Staube des längst Vergeffenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Ueberssicht den siegreichen Marsch Gustav Abolphs zu verfolgen, den ganzen Schauplaß, auf welchem Er allein handelnder Held ist, mit schnelen Blicken zu durcheilen, und dann erst, wenn, durch das Gluck der Schweden aufs Aeußerste gebracht, und durch eine Reihe von Unglücksfällen gebeugt, Oesterreich von der Hohe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Husbsteilen herab steigt, den Faden der Gesschichte zu dem Raiser zurück zu führen.

Dicht fo balb mar ber Rriegsplan gwifchen bem Ronig von Ochweden und dem Churfurften von Sachien ju Salle entworfen, und fur ben lettern ber Ungriff auf Bohmen, für Suftav Abolph ber Ginfall in die Ligiftifchen Lander bestimmt, nicht fo bald bie Allianzen mit den benachbarten Aurften von Beimar und von Anhalt gefchloffen, und gut Biedererobes rung bes' Magbeburgifchen Stiftes bie Bortehrungen gemacht, als fich ber Ronig ju feis nem Einmarich in bas Reich in Bewegung feste. Reinem verachtlichen Reinde ging er jest entgegen. Der Raifer mar noch machtig im Reich, durch gang Franten, Ochwaben und die Pfalz maren faiferliche Befagungen ausgebreitet, benen jeder bedeutende Ort erft mit bem Schwert in ber Sand entriffen wer-Im Rhein erwarteten ihn die ben mußte. Spanier, welche alle Lande bes vertriebenen Dfaltafafen überschwemmt hatten, alle festen Dlate befett hielten, ihm jeden Uebergang uber diefen Strom ftreitig machten. Sinter feinem Rucken war Tilly, ber icon neue Rrafte fammelte; bald follte auch ein Lothrin:

aifches Sulfsheer ju beffen gahnen ftogen. der Bruft jedes Papiften feste fich ihm ein erbit. terter Feind, Religionshaß, entgegen; und bod ließen ihn feine Berhaltniffe mit Rranfreich nut mit halber Frepheit gegen bie Ratholifden hanbein. Suffav Abolph überfah alle diefe Binber: niffe, aber auch die Mittel, fie ju beflegen. Die faiferliche Rriegsmacht lag in Befagungen gerftreut, und er hatte ben Bortheil; fie mit vereinigter Macht angugreifen. Bar ihm ber Religionsfanatismus ber Romischkatholischen und die Rurcht der fleinern Reicheftande vor bem Raifer entgegen, fo tonnte er von ber Freundschaft ber Protestanten und von ihrem Bag gegen die Defterreichtsche Unterbrudung thatigen Beuftand erwarten. Die Ausfchweifungen bet taiferlichen und fpanifchen Truppen - hatten ihm in diefen Begenden nachbrucklich vorgearbeitet; langft fcon fcmachteten ber mighandelte gandmann und Burger nach einem Befreper, und manchem ichien es icon Erleichterung, bas Joch umzutauschen. Agenten maren bereits voran gefchickt worben, die wichtigern Reichsftabte, vorzüglich Rurm

berg und Rrantfurt, auf Ochwebische Seite ju neigen. Erfurt mar ber erfte Dlas, an beffen Befige bem Ronig gelegen mar, und ben er nicht unbefest hinter bem Rucken laffen burfte. Ein gutlicher Bertrag mit ber proteftantisch gefinnten Bargerichaft offnete ibm ohne Schwertstreich big Thore ber Stadt und ber Restung. Sier, wie in jebem wichtigen Plate, ber nachher in feine Bande fiel, ließ er fich von den Ginmohnern Treue fchworen, und versicherte sich berfelben burch eine binlangliche Befatung. Geinem Allitrten; bem Bergog Wilhelm von Beimar, murde das Commando eines Beeres übergeben, bas in Thuringen geworben werden follte. Der Stadt Erfurt wollte er auch feine Gemablin anvertrauen, und verfprach ihre Frenheiten ju vermehren. In zwey Colonnen burchjog nun die Schwedische Armee über Gotha und Arnstadt den Thuringer Bald, entriß Borübergeben bie Graffchaft Benneberg ben Sanden ber Raiferlichen und vereinigte fich am dritten Tage vor Ronigshofen, an ber Grange von Franten.

Frang, Bifchof von Buribura. ber erbittertfte Keind ber Protestanten, und bas eifrigfte Mitglieb ber fatholifchen Ligue, war auch ber erfte, ber bie ichwere Sand Guftav Abolphs fühlte. Einige Drohworte maren genug, feine Grengfeftung Ronigshofen, und mit ihr ben Schluffel ju ber gangen Proving, ben Schweben in die Bande gu liefern. Befturjung ergriff auf bie Dachricht biefer fchnellen Eroberung alle tatholifden Stande des Rreifes; die Bifchofe von Burgburg und Bamberg jagten in ihrer Burg. Schon faben fie ihre Stuhle manten, ihre Rirchen entweis bet, ihre Religion im Staube. Die Bosheit feiner Reinde hatte von dem Berfolgungegeift und der Rriegsmanier bes Odwebischen Ro: nigs und feiner Truppen bie fcbrecklichften Schilderungen verbreitet, welche ju widerlegen weber bie wieberholteften 'Berficherungen bes Ronigs, noch bie glanzenbften Bepfpiele der Menichlichteit und Dulbung nie gang vermogend gewesen find. Man fürchtete von cinem andern zu leiben, mas man in abnimdem Fall felbst auszuüben sich bewußt war.

Biele der reichsten Katholiken eilten schon jest, ihre Sater, ihre Gewissen und Personen vor dem blutdurstigen Fanatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bischof selbst gab seinen Unterthanen das Bepspiel. Mitten in dem Feuerbrande, den sein bigotter Eiser entzündet hatte, ließ er seine Länder im Stich, und flüchtete nach Paris, um wo möglich das Pranzösische Ministerium gegen den gemeinschaftlichen Religionsseind zu empören.

Die Fortschritte, welche Gustav Abolph unterbessen in dem Hochstifte machte, waren ganz dem glücklichen Anfange gleich. Bon der kaiserlichen Besahung verlassen, ergab sich ihm Schweinfurt, und bald darauf Burzburg; der Marienberg mußte mit Sturm erobert werden. In diesen unübers windlich geglaubten Ort hatte man einen großen Borrath von Lebensmitteln und Kriegssmunition gestüchtet, welches alles dem Frind in die Hande siel. Ein sehr angenehmer Fund war für den Konig die Büchersammlung der Jesuiten, die er nach Upfal bringen ließ, ein

noch weit angenehmerer fur feine Solbaten ber reichlich gefüllte Beinteller bes Drataten. Seine Schabe hatte ber Bifchof noch ju rech. ter Zeit geflüchtet. Dem Benfpiete ber Sauptftadt folgte bald bas gange Bisthum, alles unterwarf fich ben Schweden. Der Ronig lieft fich von allen Unterthanen bes Bifchofs bie Bulbigung leiften, und ftellte wegen 26. wefenheit bes rechtmäßigen Regenten eine Lanbeeregierung auf, welche jur Balfte mit Dros teftanten befest wurde. In jedem fatholifchen Orte, ben Guftav Abolph unter feine Botmaßigfeit brachte, fcbloß er ber protestantis fchen Religion bie Rirchen auf, boch ohne ben Papiften ben Druck ju vergelten, unter wel dem fie feine Glaubensbruber fo lange gehale ten batten. Bur an benen, bie fich ibm mitbem Degen in der Sand wiberfesten, murde bas fchreckliche Recht bes Rriegs ausgeübt; für einzelne Grauelthaten, welche fich eine gefehlofe Solbatesta in ber blinden Buth bes erften Angriffs erlaubt, fann man den menfchenfreundlichen Führer nicht verantwortlich machen. Dem Eriebfertigen und Wehrlofen

widerfuhr eine gnabige Behandlung. Es war Suftan Abolphs heiligstes Geset, bas Blut ber Feinde wie der Seinigen zu sparen.

Gleich auf die erfte Dadricht bes Schwebifchen Ginbruche hatte ber Bifchof von Burg. burg, unangefeben ber Tractaten, die er, um Beit zu gewinnen, mit bem Ronig von Ochwes ben antnupfte, ben Felbheven ber Ligue fle: hentlich aufgeforbert, bem bebrangten Soche ftift ju Sulfe ju eilen. Diefer geschlagene General hatte unterbeffen bie Erummer feiner gerftreuten Armee an der Befer gufammen ge: jogen, burch die faiferlichen Garnifonen in Dieberfachfen verstärft, und fich in Seffen mit feinen beiben Untergeneralen Altringer und Rugger vereinigt. Un ber Spite biefer anfehnlichen Kriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungebuld, die Schande feiner erften Dieberlage burch einen glangenden Sieg wieder aus: auldschen. In feinem Lager ben Bulda, mobin er mit dem Beere gerudt mar, harrte er fehn fuchtevoll auf Erlaubnig von bem Bergog von Bapern, mit Guftav Abolph ju folagen. Aber bie

Die Lique hatte außer der Armee bes Gilly feine awepte mehr ju verlieren, und Maximilian war viel ju behutsam, bas gange Schickfal feiner Darten auf ben Gludsmurf eines neuen Ereffens ju feben. - Mit Thranen in ben Mus gen empfing Tilly bie Befehle feines Berrn, welche ihn jur Unthätigfeit zwangen. murbe ber Marich biefes Generals nach grans tert pergogert, und Guftav Adolph gewann Beit, das gange Sochstift ju überfcwemmen. Umfonft, daß fich Tilly nachher ju Afchaffenburg burch swolftaufend Lothringer verstärfte. und mit einer überlegenen Dacht zum Entfaß ber Stadt Burgburg herbey eilte. Stadt und Citabelle maren bereits in ber Schweben Gewalt, und Maximilian von Bayern wurde, vielleicht nicht gang unverdienter Beife, burch die allgemeine Stimme beschulbigt, ben Ruin bes Sochftifts burch feine Bedentlichkeiten befcbleunigt ju haben. Bezwungen, eine Ochlacht ju vermeiden, begrügte. fich Tilly, ben Reind am fernern Borruden ju verhindern; aber nur fehr wenig Dlate tonnte er bem Ungeftum ber Odweden entreißen. Dach einem vergeblichen 6. 0. 30jabr. Rr. II.

Versuch, eine Truppenverstärkung in die, von den Kaiserlichen schwach besetze, Stadt Hanau zu werfen, deren Besitz dem König einen zu großen Vortheil gab, ging er ben Seligenstadt über den Main, und richtete seinen Lauf nach der Bergstraße, um die Pfälzischen Lande gegen den Andrang des Siegers zu schüßen.

Graf Tilly war nicht ber einzige Reind. ben Gustav Abolph in Kranken auf seinem Wege fant, und vor fich hertrieb. Auch Bers jog Rari von Lothringen, burch ben Uns beftand feines Charafters, feine eiteln Ents murfe und fein ichlechtes Gluck in ben Stahr. buchern bes bamaligen Europens berüchtigt, batte feinen fleinen Urm gegen ben Schwebis fchen Selben aufgehoben, um fich ben Raifer Rerdinand bem Zwepten ben Churhut ju verbienen. Taub gegen die Borfdriften einer vernunftigen Staatstunft, folgte er bloß ben Eingebungen einer fturmifden Ehrbegierbe, reibte burch Unterftubung bes Raifers Frantreich, feinen furchtbaren Rachbar, und entblogte, um auf fernem Boden ein fcimmern-

bes Phantom, bas ihn boch immer fioh, ju verfolgen, feine Erblande, welche ein Rranibfiches Rriegsheer gleich einer reißenden Rluth überschwemmte. Gerne gonnte man ihm in Defterreich die Ehre, fich, gleich ben übrigen Rurften der Lique, fur bas Bohl des Erzhaus fes ju Grunde ju richten. Bon eiteln Soffe nungen trunken, brachte biefer Dring ein Beer von fiebzehn taufend Mann jufammen, bas er in eigner Perfon gegen bie Ochweben ins Reld führen wollte. Benn es gleich diesen Truppen an Mannstucht und Capferfeit gebrach, fo reiften fie boch burch einen glangenben Aufput die Augen; und fo fehr fie im Angeficht bes Feindes ihre Bravur verbargen, fo frepgebig ließen fie folche an dem mehrlofen Burger und Landmann aus, ju beren Bertheibigung fie gerufen maren. - Gegen ben fuhnen Muth und die furchtbare Disciplin ber Schweben tonnte biefe gierlich geputte Armee nicht lange Stand halten. Ein panischer Schrecken ergriff fie, als die Schwedische Reis teren gegen fie ansprengte, und mit leichter Muhe waren fie aus ihren Quartieren im

Burgburgifchen verfcheucht. Das Unglud einis ger Regimenter verurfachte ein allgemeines Ausreißen unter ben Truppen, und ber schwache Ueberreft eilte, fich in einigen Stabten jens feits des Rheins vor der nordifchen Capfers feit ju verbergen. Gin Spott ber Deutschen und mit Schande bedeckt, fprengte ihr Unführer über Strafburg nach Saufe, mehr als su glucklich, ben Born feines Ueberwinders, ber ihn vorher aus dem Felde fchlug, und bann erft wegen feiner Reindfeligkeiten jur Rechenschaft fette, burch einen bemuthigen Ents ichuldigungebrief ju befanftigen. Gin Bauer aus einem Rheinischen Dorfe, fagt man, erbreiftete fich, dem Pferbe bes Bergogs, als er auf feiner Flucht vorben geritten tam, einen Schlag ju verfeten. "Frifch ju, Berr," fagte ber Bauer, "ihr mußt fchneller laufen, wenn "ihr vor bem großen Schweden : Ronig aus-" reißt."

Das ungludliche Bepfpiel feines Nachbars hatte dem Bifchof von Bamberg flügere Maßregein eingegeben. Um die Plünderung feiner Lande zu. verhüten, tam er dem Konig mit

Anerbietungen bes Rriebens entgegen; welche aber blog bagu bienen follten, ben Lauf feiner Baffen fo lange. bis Bulfe herben tame, ju verzögern. Guftav Adolph, felbst viel zu reds lich, um ben einem andern Arglift gu befürch. ten, nahm bereitwillig bie Erbietungen bes Bifchofs an, und nannte fcon die Bedingungen, unter welchen er bas Sochftift mit jeber keindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte fich um fo mehr dazu geneigt, da ohnehin feine Absicht nicht war, mit Bambergs Eroberung die Beit ju verlieren, und feine übrigen Entwurfe ihn nach ben Rheinlandern Die Gilfertigfeit, mit ber er bie Ausführung diefer Entwurfe verfolgte, brachte ihn um bie Gelbsummen, welche er burch ein lans geres Bermeilen in Rranten bem ohnmachtigen Bifchof leicht hatte abangstigen tonnen; benn Diefer Schlaue Dralat ließ die Unterhandlung fallen, fobald fich bas Rriegsgewitter von feis nen Grangen entfernte. Raum hatte ibm Guftav Abolph den Rucken jugewendet, fo marf er fich bem Grafen Tilly in bie Arme, und nahm die Truppen des Kaisers in die nehmlis

chen Stadte und Festungen auf, welche er kurz zuvor dem Könige zu öffnen sich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte den Ruin seines Bisthums durch diesen Kunstgriff nur auf kurze Zeit verzögert; ein Schwedischer Feldherr, der in Franken zurück gelassen ward, übernahm es, den Bischoff dieser Treulosigkeit wegen zu züchtigen, und das Bisthum wurde eben dadurch zu einem unglücklichen Schauplat des Kriegs, welchen Freund und Feind auf gleiche Beise verwüsteten.

Die Flucht ber Raiferlichen, beren brohende Gegenwart ben Entschließungen der Frantischen Stande bisher Zwang angethan hatte,
und das menschenfreundliche Betragen des
Ronigs machten dem Adel sowohl als den
Burgern dieses Rreises Muth, sich den Schweben gunftig zu bezeigen. Nurnberg übergab
sich severlich dem Schutze des Ronigs; die Frantische Ritterschaft wurde von ihm durch schmeichelhafte Manifeste gewonnen, in denen er
sich herabließ, sich wegen seiner feindlichen
Erscheinung in ihrem Lande zu entschuldigen.

Der Bobiftand Frantens, und bie Gewiffens baftiafeit, welche ber Schwedische Rrieger ben feinem Bertehr mit ben Eingebornen ju beobachten pflegte, brachte ben Ueberfluß in Das tonialiche Lager. Die Bunft, in welche fich Guftav Abolph ben bem Abel bes ganten Rreifes ju feben gewußt hatte, die Bemunberung und Chrfurcht, welche ihm feine glanzenden. Thaten felbst ben dem Feind erweckten, die teiche Beute, die man fich im Dienft eines ftets flegreichen Ronigs verfprach. tamen ihm ben ber Truppenwerbung fehr ju Statten, die ber Abgang fo vieler Befagungen von bem Sauptheere nothwendig machte. Mus allen Gegenden des Frankenlandes eilte man haufenweife herben, fobald nur bie Erom. mel gerührt murbe.

Der König hatte auf bie Einnahme Frantens nicht viel mehr Zeit, verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu durcheilen; die Unterwerfung des ganzen Kreifes zu vollenden, und das Eroberte zu behaupten, wurde Suftav Horn, einer feiner tuchtiaften Generale, mit einem achtaufenb Dann ftarten Rriegsbeere jurud gelaffen. Er felbit eilte mit ber Sauptarmee, bie burd bie Werbungen in Franken verftartt mar, gegen den Rhein, um fich diefer Grange des Reichs gegen bie Spanier ju verfichern, bie geistlichen Churfursten ju entwaffnen, und in Diefen wohlhabenden Landern neue Sulfequellen jur Rortfegung des Rriegs ju eroffe Er folgte bem Lauf bes Mainftroms; Seligenstadt, Afchaffenburg, Steinheim, alles Land an beiden Ufern des Fluffes ward auf biefem Buge jur Unterwerfung gebracht; felten erwarteten bie faiferlichen Befahungen feine Anfunft, niemals behaupteten fie fich. Schon einige Zeit vorher mar es einem feis ner Oberften gegludt, bie Stadt und Citas belle Banau, auf beren Erhaltung Graf Tilly fo bedacht gewesen war, ben Raiserlichen burch einen Ueberfall ju entreißen; froh, von bem unerträglichen Druck biefer Golbatesta befrept ju feyn, unterwarf fich der Graf bereitwillig bem gelindern Joche bes Schwebis fchen Ronigs.

Auf die Stadt Krantfutt mar fest bas vorzüglichfte Augenmert Guftav Abolphs gerichtet, beffen Marime es überhaupt auf Deuts fchem Boben mar, fich durch die Rreundschaft und ben Befit ber wichtigern Stabte ben Rutten ju becken. Rrantfurt war eine von ben etften Reichsstädten gewesen, die er ichon von Sachfen aus ju feinem Empfang hatte vorbereiten laffen, und nun ließ er es von Offenbach aus durch neue Abgeordnete abermals auffordern, ihm ben Durchjug ju geftatten und Befagung eftigunehmen. Gerne mare Diefe Reichsstadt mit ber bebentlichen Bahl swifchen bem Ronige von Ochweben und bem Raifer verschont geblieben; benn welche Parten fie auch ergriff, fo hatte fie fur ihre Privileaten und ihren Sandel ju furchten. Ochwer tonnte ber Born. bes Raifers auf fie fallen, wenn fie fich voreilig bem Ronig von Ochwes ben unterwarf, und diefer nicht machtig genua bleiben follte, feine Anhanger in Deutschland su fchuten. Aber noch weit verderblicher für fie mar der Unwille eines upwiderstehlichen Siegers, ber mit einer furchtbaren Armee

Digitized by Google .

fcon aleichsam vor ihren Thoren ftand, und fie auf Untoften ihres gangen Sandels und Bohlftandes für ihre Biderfeslichteit guchtigen Umfonft führte fie durch ihre Abgefonnte. ordneten ju ihrer Entichuldigung bie Gefahren welche ihre Meffen, ihre Privilegien, vielleicht ihre Reichsfrenheit felbft bedrohten, wenn fie durch Ergreifung ber Ochwedischen Parten ben Born bes Raifers auf fich laben Buftav Abolph ftellte fich vermundert, daß bie Stadt Krankfurt in einer fo außerft wichtigen Sache, als die Frenheit des gangen Deutschlands und bas Schickfal ber protes fantischen Rirche fen, von ihren Sahrmartten fpreche, und fur zeitliche Bortheile die große Angelegenheit bes Baterlandes und ihres Gewiffens hintan fege. Er habe, feste er bro. hend hingu, von der Infel Rugen an bis ju allen Reftungen und Stabten am Main ben Schluffel gefunden, und werbe ihn auch ju ber Stadt Frankfurt ju finden wiffen, Befte Deutschlands und die Frenheit ber pros testantischen Rirche fegen allein ber 3med feiner gemaffneten Anfunft, und ben dem Bewußtfenn einer so gerechten Sache fen er schlechter, bings nicht gefonnen, sich burch irgend ein hinderniß in seinem Lauf aushalten zu lassen. Er sehe wohl, daß ihm die Frankfurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die ganze hand musse er haben, um sich baran halten zu können. Den Deputirten der Stadt, welche biese Antwort zurück brachten, folgte er mit seiner ganzen Armee auf dem Fuße nach, und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachsenhausen die lehte Erklärung des Raths.

Benn bie Stadt Frankfurt Bebenten gestragen hatte, sich ben Schweden zu unterwers sen, so war es bloß aus Furcht vor dem Raisser geschehen; ihre eigene Neigung ließ die Bürger keinen Augenblick zweiselhaft zwischen dem Unterdrücker der Deutschen Freyheit und dem Beschüßer derselben. Die brohenden Zus rüftungen, unter welchen Gustav Abolph ihre Erklärung seht sorderte, konnte die Strasbare keit ihres Abfalls in den Augen des Kaisers vermindern, und den Schritt, den sie gern thaten, durch den Schein einer erzwungenen

Sandlung beschönigen. Jest also öffnete man dem König von Schweden die Thore, der seine Armee in prachtvollem Zuge und bewundernswürdiger Ordnung mitten durch diese Kaiserstadt führte. Sechshundert Mann blies ben in Sachsenhausen zur Besahung zurück; der König selbst rückte mit der übrigen Armee noch an demselben Abend gegen die Mainzissche Stadt Hochst an, welche vor einbrechender, Nacht schon erobert war.

Wahrend daß Gustav Abalph langs bem Mainstrom Eroberungen machte, fronte das Glück die Unternehmungen seiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Rostock, Wismar und Domit, die einzigen noch übrigen sesten Oerter im Herzogthum Mekkenburg, welche noch unter dem Joche kaiserlicher Besatungen seufzten, wurden von dem rechtnäßigen Besitzer, herzigg Johann Albrecht, unter der Leitung des Schwedischen Feldherrn Achatius Tott bezwungen. Umsonst versuchte es der kaisers liche General Wolf, Graf von Mans:

felb, ben Schweben bas Stift Salberftabt, von welchem fie fogleich nach bem Leipziger Siege Befit genommen, wieder ju entreißen; er mußte balb barauf auch bas Stift Magbeburg in ihren Sanben laffen. Ein Ochmes bifder General Banner, ber mit einem achttaufent Mann ftarten Beere an ber Elbe gurud geblieben war, hielt die Stadt Dag. beburg auf bas engfte eingeschloffen, unb hatte icon mehrere taiferliche Regimenter niedergeworfen, welche jum Entfat biefer Stadt herben gefchickt worden. Der Graf von Mansfeld vertheidigte fie gwar in Derfon mit febr vieler Berghaftigfeit; aber ju fowach an Mannichaft, um bem gahlreichen Beere ber Belagerer lange Biberftand leiften ju tonnen, bachte er icon auf die Bedingungen, unter welchen er bie Stadt überges ben wollte, als. ber General Pappenheim ju feinem Entfat herben tam, und bie feindlis den Baffen anderswo befchaftigte. Dennoch wurde Magdeburg, oder vielmehr die ichlech. ten Butten, Die aus ben Ruinen diefer großen Stadt traurig hervorblickten, in ber Folge

von den Raiferlichen freywillig geraumt, und gleich barauf von ben Schweden in Befig genommen.

Much bie Stanbe bes Dieberfachfis ich en Rreifes magten es, nach ben gludlichen Unternehmungen bes Ronigs ihr Saupt wieber von bem Schlage ju erheben, ben fie in bem ungludlichen Danischen Rriege burch Ballenftein und Tilly erlitten hatten. Gie bieb ten ju Samburg eine Bufammentunft, auf welcher die Errichtung von drep Regimentern verabredet murbe, mit beren Bulfe fie fich bes angerft bruckenben faiferlichen Befagungen ju entledigen hofften. Daben ließ es ber Bie foof von Bremen, ein Bermandter bes Schwedischen Ronigs, noch nicht bewenden; er brachte auch für sich befonders Trup, en zufammen, und angstigte mit benfelben wehrlofe Pfaffen und Monche, hatte aber bas Unglud, burch ben faiferlichen Beneral, Grafen von Grousfeld, bald entwaffnet gu werden. Auch Georg Bergog von Lane burg, vormals Oberfter in Ferdinands Dienften, ergriff jest Guftav Abolphs Parten, und warb einige Regimenter für biefen Monarchen, wodurch die taiferlichen Eruppen in Nieber-fachfen zu nicht geringem Bortheil des Ronigs befchäftigt wurden.

Moch weit wichtigere Dienste aber leiftete bem Ronia Landaraf Bilbelm von Sefe fen : Raffel, beffen flegreiche Baffen einen aroffen Theil von Bestphalen und Niedersachfen, das Stift Rulda, und felbst das Churfürstenthum Colln gittern machten. Dan etinnert fich, bag unmittelbar nach bem Bunbe nif, welches ber Landgraf im Lager ju Bere ben mit Suftav Abolph geschloffen batte, zwen taiferliche Generale, von Rugger und Altringer, von bem Grafen Tilly nach Bes fen beordert wurden, ben Landgrafen megen feines Abfalls vom Raifer ju guchtigen. 26e mit mannlichem Duth hatte diefer Furft ben Baffen des Reindes, fo wie feine Landstande den Aufruhr predigenden Manifesten des Gra fen Tilly widerstanden, und bald befreyte ibn die Leipziger Schlacht von biefen vermuftenben Er benufte ihre Entfernung mit Schaaren.

eben fo viel Muth als Entschlossenheit, eroberte in furger Beit Bach, Dunden und Borter, und angstigte burch feine fchleunis gen Kortfchritte bas Stift Rulba, Daberborn und alle an Beffen grangende Stifter. in Rurcht gefehten Staaten eilten, burch eine geitige Unterwerfung feinen Fortfdritten Gran. gen ju feben, und entgingen ber Diunderuna burch beträchtliche Geldsummen, die fie ihm fremwillig entrichteten. Dach biefen gillelis den Unternehmungen vereinigte bet Landgraf fein flegreiches Beer mit ber Sauptarmee Guftav Abolphs, und er felbst fand sich ju Krantfurt bev biefem Monarchen ein, ben fernern Operationsplan mit ihm zu verabreben.

Mehrere Prinzen und auswärtige Geandte waren mit ihm in diefer Stadt erfchienen, um der Größe Gustav Adolphs zu
huldigen, seine Gunst anzustehn, oder seinen
Born zu befänftigen. Unter diesen war der
merkwurdigste der vertriebene König von
Bohmen und Pfalzgraf Friedrich ber
Funfte, der aus Holland bahin geeilt war,

fich feinem Racher und Beschüber in die Arme Suffav Adolph erwies ihm bie 14 werfen. unfruchtbare Ehre, ibn als ein gefrontes Saupt ju begrußen, und bemuhte fic, ihm burch eine eble Theilnahme fein Unglud ju erleichtern. Aber fo viel fich auch Friedrich von ber Dacht und bem Gluck feines Befcugers verfprach, fo viel er auf die Gereche tiafeit und Großmuth beffelben baute, weit entfernt mar bennoch die Soffnung jur Biederherftellung diefes Ungludlichen in feis nen verlornen Landern. Die Umbatigfeit und die widersinnige Politit des Englischen Sofes hatte ben Gifer Suftan Abotphe ers taltet, und eine Empfindlichkeit, über bie er nicht gang Deifter werben tonnte, ließ ibn bier ben glorreichen Beruf eines Befchugers ber Unterbruckten vergeffen, ben er bey feis ner Erscheinung im Deutschen Reiche fo laut angefunbigt hatte. Much ben Landgrafen Georg von Beffen : Darmftabt batte die Furcht vor der unwiderstehlichen Macht und ber nahen Rache bes Konigs herben ges locft, und ju einer jeitigen Unterwerfung

Die Berbinbungen, in welchen bewogen. biefer gurft mit bem Raifer ftand, und fein geringer Gifer für bie protestantische Sade waren bem Ronig fein Geheimniß; aber er begnugte fich, einen fo ohnmachtigen Reind ju verspotten. Da ber Landgraf fich felbit und bie politische Lage Deutschlands wenig genug fannte, um fich, eben fo unwiffend als breift, jum Mittler gwifden beiden Darteven aufzuwerfen, fo pflegte ihn Guftav Abolph fpottweife nur ben Friedensftif. Oft hotte man ihn fagen, ter gu nennen. wenn er mit bem Landgrafen fpielte, und ihm Geld abgewann: "Er freue fich dop. " pelt des gewonnenen Gelbes, weil es fais "ferliche Dunge fey." Landgraf Beorg bantte es bloß feiner Bermandtichaft mit bem Churfurften von Sachsen, den Guftav Abolph ju iconen Urfache hatte, daß fich biefer Das narch mit Uebergabe feiner Reftung Ruffels beim und mit ber Bufage begnugte, eine ftrenge Meutralitat in Diefem Kriege ju beobachten. Auch bie Grafen bes Beftet waldes und ber Wetterau waren in

Frankfurt ben dem König erschienen, um ein Bandnis mit ihm zu ereichten, und ihm gegen die Spanier ihren Bepstand anzubierten, der ihm in der Folge sehr nühlich war. Die Stadt Frankfurt seibst hatte alle Urfachen, sich der Gegenwart des Monarchen zu rühmen, der durch seine königliche Autörität ihren Sandel in Schutz nahm, und die Sicherheit der Messen, die der Krieg sehr gestört hatte, durch die nachdrücklichsten Vortehrungen wieder herstellte.

Die Schwedische Armee war jest durch zehntausend Hessen verstärkt, welche Landgraf Wilhelm von Kassel dem König zugeführt hatte. Schon hatte Gustav Adolph Königsstein angreisen lassen, Kostheim und Flierschain ergaben sich ihm nach einer kurzen Bestagerung, er beherrschte den ganzen Mainsstrom, und zu Höchst wurden in aller Sile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu seinen. Diese Anstalten erfüllsten den Churschren von Mäinz, Anselm Kasimir, mit Furcht, und er zweiselte

feinen Augenblick mehr, baß Er ber nachfte fen, ben ber Sturm bes Rrieges bedrohte. Als ein Anhanger bes Raifers und eins ber thatigften Mitglieder ber fatholifchen Lique, hatte er fein befferes Loos zu hoffen, als feine beiden Amtsbruder, Die Bifchofe von -Burgburg und Bamberg, bereits betroffen batte. Die Lage feiner Lander am Rheinftrom machte es bem Feinde jur Nothwenbigfeit, fich ihrer ju versichern, und überbem mar biefer gefegnete Strich Landes fur bas bedurkige Beer eine unüberwindliche Reigung. -Aber ju wenig mit feinen Rraften und dem Begner befannt, ben er vor fich hatte, fchmeis chelte fich ber Churfurft, Gewalt burch. Gewalt abzutreiben, und durch die Festigfeit feiner Balle bie Odmedifche Tapferteit ju ermuden. Er ließ in aller Gile die Festungs: werte feiner Refibengstadt ausbeffern, verfah fle mit allem, was fie fahig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überbieß zwentaufend Spanier in feine Mauern auf, welche ein Spanischer General, Don Philipp von Sylva, kommandirte.

ben Ochwedischen Rahrzeugen die Unnabes rung unmoglich ju machen, fieß er bie Dans bung bes Mains durch viele eingeschlagene Pfahle verrammeln, auch große Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Gegend verfenten. Er felbft fluchtete fich, in Begleitung bes Bifchofs . Worms, mit feinen beften non Schapen nach Colln, und überließ Stadt und Land ber Raubgier einer tyrannifchen Befakuna. Alle diefe Bortehrungen, welche weniger wahren Duth ale ohnmachtigen Eros verriethen, hielten bie Schwedische Armee nicht ab, gegen Daing vorzuruden, und die ernstlichften Anftalten jum Angriff der Stabt au machen. Während daß fich ein Theil bet Truppen in bem Rheingau verbreitete, alles, was fich von Spaniern bort fand, nieber: machte, und übermäßige Contributionen erprefite, ein anderer die tatholischen Derter bes Besterwaldes und der Betterau brand-Schatte, hatte fich die Bauptarmee ichon ben Raffel, Maing gegenüber, gelagert, und Bers jog Bernhard von Beimar fogar am jenfeltigen Rheinufer den Mäufethurm und da

Schloß Chrenfels erobert. Schon beschäftigte fich Gustav Abolph ernstlich bamit, ben Rhein ju passiren, und die Stadt von der Landseite einzuschließen, als ihn die Fordschritte des Grafen Tilly in Franken eilsertig von dieser Belagerung abriefen, und dem Chursursten eine, obgleich nur kurze, Ruhe verschafften.

Die Gefahr ber Stadt Nurnberg, welche Graf Tilly mahrend der Abwesenheit Gustav Adolphs am Rheinstrom Miene machte zu belagern, und im Fall eines Biderstandes mit dem schrecklichen Schiefal Magderburgs bedrohte, hatte den König von Schwesden zu diesem schwellen Ausbruch von Mainz bewogen. Um sich nicht zum zweytenmal vor ganz Deutschland den Borwürsen und der Schande auszusehen, eine bundesverwandte Stadt der Willführ eines grausamen Feinsdes geopsett zu haben, machte er sich in beschleunigten Marschen auf, diese wichtige Reichsstadt zu entsehen; aber schon zu Frankeurt erfuhr er den herzhaften Widerstand der

Murnberger, und ben Abjug bes Silly, und faumte jest feinen Augenblick, feine Abfichs ten auf Maing ju verfolgen. Da es ihm ben Raffel miglungen mar, unter ben Rano. nen der Belagerten den Uebergang über ben Rhein ju gewinnen, fo richtete er jest, um von einer andern Seite ber Stadt bengutommen, feinen Lauf nach ber Bergftraße, bemachtigte fich auf biefem Wege jedes wichtigen Plates, und erfchien jum zweptenmale an ben Ufern bes Rheins ben Stockftabtzwischen Gernsheim und Oppenheim. gange Bergftrafe batten bie Spanier vertaffen, aber bas jenfeitige Rheinufer fuchten fie noch mit vieler Bartnacfigfeit ju vertheis bigen. Sie hatten ju biefem Ende alle Rahrzeuge aus der Rachbarschaft zum Theil verbrannt, jum Theil in die Tiefe verfentt, und ftanden jenfeit bes Stroms jum furchtbarften Ungriff geruftet, wenn etwa ber Konig an biefem Ort ben Uebergang magen murbe.

Der Muth bes Konigs feste ihn bey biefer Gelegenheit einer fehr großen Gefahr

aus, in feindliche Sande ju gerathen. bas ienseitige Ufer ju befichtigen, hatte er fich in einem tleinen Dachen über ben Rlug gewagt; taum aber war er gelandet, fo uberfiel ihn ein Saufen Spanifcher Reiter, aus beren Banben ihn nur bie eilfertigfte Ruck. fehr Befrente. Endlich gelang es ihm, burch Borfchub etlicher benachbarten Schiffer fich einiger Sahrzeuge ju bemachtigen, auf beren amenen er ben Grafen von Brahe mit breyhundert Ochweden überfegen ließ. Micht fo bald hatte biefer Beit gewonnen, fich am jenfeitigen Ufer ju verschangen, als er von vieriehn Kompagnien Gpanifcher Dragoner und Ruraffierer überfallen wurde. Go groß bie Ueberlegenheit bes Feindes war, fo tapfet wehrte fich Brabe mit feiner fleinen Schaar, und fein heldenmuthiger Biderftand verschaffte bem Ronig Beit, ihn in eigner Perfon mit Mun ergrif. frifchen Truppen ju unterftugen. fen bie Spanier, nach einem Berluft von fechehundert Todten, die Flucht; einige eilten bie fefte Stadt Oppenheim, andre Daing ju gewinnen. Ein marmorner Lowe auf einer hohen . hohen Saule, in der rechten Rlaue ein bloßes Schwert, auf dem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch siebenzig Jahre nachher dem Banderer die Stelle, wo der unfterbliche Ronig den Haupestrom Germaniens passirte.

Gleich nach biefer aludlichen Aftion feste Guftav Adolph bas Gefchus und ben größten Theil der Truppen über den Fluß, und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweis felten Gegenwehr am achten December 1631 mit fturmender Sand erftiegen mard. - Runf. hundert Spanier, welche diefen Ort fo herge haft vertheidigt hatten, murden insgefammt ein Opfer ber Odwebifden Rurie. Die Dachricht von Suftavs Uebergang über ben Rheinftrom erichrecte alle Spanier und Lothringet, welche das jenfeitige Land befest, und fich binter diefem Fluffe vor der Rache der Ochweden geborgen geglaubt batten. Schnelle Rlucht war jest ihre einzige Sicherheit; jeder nicht gang haltbare Ort mard aufs eilfertigfte verlaffen. Rach einer langen Reihe von Bewaltthatigfeiten gegen den mehrlofen Burger raum-

G. d. 30jabr. Kr, II.

Digitized by Google

ten die Lothringer die Stadt Worms, welche sie noch vor ihrem Abzuge mit muthe williger Graufamteit mishandelten. Die Spanier eilten sich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt sie sich Hoffnung machten, ben siegreichen Waffen Gustav Adolphs zu troßen.

Der Ronia verlor nunmehr teine Zeit, feine Absichten auf die Stadt Maing auszuführen, in welche fich ber Rern ber Spanifchen Erupe pen geworfen hatte. Indem er jenfeit des Rheinstroms gegen diese Stadt anruckte, hatte fich der Landgraf von Beffen Raffel dieffeits des Rluffes derfelben genabert, und auf bem Bege babin mehrere fefte Dlate unter feine Botmäßigfeit gebracht. Die betagerten Opanier, obgleich von beiben Seiten eingeschlof. fen, zeigten anfanglich viel Muth und Ent. Schloffenheit, bas Meußerste zu erwarten, und ununterbrochenes heftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in bas Odwebifche Lager, welches bem Konige manchen braven Saldaten toftete. Aber, diefes muthvollen Widerstands ungeachtet, gewannen bie Ochwe-

ben immer mehr Boben, und waren bem Stadtgraben ichon fo nabe gerückt, baf fie fich ernftlich jum Sturm aufdicften. Sest fant ben Belagerten ber Muth. Mit Recht gitterten fie vor bem wilden Ungeftum bes Ochmebifden Soldaten, wovon ber Marienberg bep Burgburg ein fchrechaftes Zeugniß ablegte. Ein fürchterliches Loos erwartete bie Stabt Maing, wenn fie im Sturm erftiegen werben follte, und leicht fonnte ber Reind fich verfucht fühlen, Magdeburgs ichauderhaftes Schickfal an diefer reichen und prachtvollen Refidens eines tatholischen Rurften ju rachen. Mehr um die Stadt, als um ihr eigenes Leben gu iconen, tapitulirte am vierten Tag die Opanifche Befagung, und erhielt von der Großmuth bes Ronigs ein ficheres Beleite bis nach Lurenburg; boch ftellte fich ber größte Theil berfelben, wie bisher ichon von mehrern gefchehen mar, unter Odwedische Sahnen.

Am brengehnten December 1631 hielt ber Konig von Schweben feinen Einzug in die er, oberte Stadt, und nahm im Pallaft bes Chur-

fürsten seine Wohnung. Achtig Kanonen sielen als Beute in seine Sande, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Plünderung abkaufen. Bon dieser Schahung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothet des Churfürsten nahm der Konig als sein Eigenthum zu sich, und schenkte sie seinem Reichskanzler Orenstierna, der sie dem Gymnasium zu Westerähs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Ossee verschlang diesen unersehlichen Schaß.

Nach dem Verlust ber Stadt Mainz horte bas Unglud nicht auf, die Spanier in den Gegenden des Rheins zu verfolgen. Rurz vor Eroberung jener Stadt hatte der Landgraf von heffen: Rassel Falkenstein und Reisenberg einzenommen; die Festung Königstein ergab sich den hessen; der Rheingraf Otto Ludwig, einer von den Generalen des Königs, hatte das Glud, neun Spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge

waren, und fich ber wichtigften Stabte am Rheinstrom von Poppart bis Bacharach gu Bemachtigen. Nach Ginnahme ber Feftung Braunfels, welche die Betteraufchen Grafen mit Odwebifder Gulfe ju Stande brachten, verloren die Spanier jeden Plat in der Bet teran, und in der gangen Pfalg fonnten fie, außer Frantenthal, nur fehr wenig Stadte Landau und Kronweißenburg ertiarten fich laut fur die Ochweben. Opever boe fich an, Eruppen jum Dienft bes Konigs Mannheim ging burch bie Be-111 werben. fonnenheit des jungen Bergoge Bernhard von Beimar und burch die Rachläffigteit bes bortigen Rommanbanten verloren, ber auch biefes Ungluds megen ju Beibelberg vor das Rriegsgericht geforbert und enthauptet marb.

Der Ronig hatte den Feldzug bis tief in den Winter verlangert, und mahrscheinlich war selbst die Nauhigkeit der Jahreszeit mit eine Urfache' der Heberlegenheit gewesen, welche der Schwedische Soldat über den Feind beshauptete. Jehr aber bedurften die erschöpften

Truppen ber Erholung in ben Binterquarties ren, welche ihnen Guffav Abolph auch balb nach Eroberung ber Stadt Maing in ber ums liegenden Gegend bewilligte. Er felbit bes nubte bie Ruhe, welche die Jahregeit feinen Friegerischen Operationen auflegte, baju, die Geschäfte bes Rabinets mit feinem Reichstang ler abzuthun, ber Reutralitat wegen mit bem Beind Unterhandlungen ju pflegen, und einige politifche Streitigkeiten mit einer bunbesvermandten Dacht ju beendigen, ju benen fein bisheriges Betragen den Grund gelegt hatte. Bu feinem Binteraufenthalt und jum Mittel puntt biefer Staatsgeschafte ermablte er bie Stadt Maing, gegen bie er überhaupt eine größere Meigung blicken ließ, als fich mit bem Intereffe der Deutschen garften, und mit bem furgen Besuche vertrug, ben er bem Reiche hatte abstatten wollen. . Dicht jufrieden, Die Stadt auf bas ftartfte befestigt ju haben, ließ er auch ihr gegenüber, in bem Bintel, ben ber Main mit bem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, die nach ihrem Stifter Guftapsburg genannt, aber unter bem

Namen Pfaffenraub, Pfaffengwang befannter geworden ift.

Sindem Guffav Abolph fich Meifter vom Rhein machte, und bie brep angrangenben Churfurftenthumer mit feinen flegreichen Baffen bedrohete, murde in Daris und Saint Bermain von feinen machfamen Reinden jeder . Runftgriff ber Politit in Bewegung gefett, ihm den Benftand Frankreichs ju entziehen, und ihn, wo möglich, mit biefer Macht in Rrieg su verwickeln. Er felbft hatte burch die unerwartete und zwendeutige Bendung feiner Baffen gegen ben Rheinstrom feine Freunde ftuben gemacht, und feinen Gegnern die Mittel bargereicht, ein gefährliches Diftrauen in feine Absichten zu erregen. Dachbem er bas Soch fift Bargburg und ben größten Theil Frantens feiner Dacht unterworfen hatte, ftand es ben ihm, burch bas Sochstift Bamberg unb burch bie obere Pfals in Bayern und Deftersreich einzubrechen; und die Erwartung mar fo allgemein als naturlich, bag er nicht faumen murbe, ben Raifer und ben Bergog von Bayern im Mittelpuntt ihrer Macht anzugreifen,

und burch Uebermaltigung diefer beiben Saupt feinde ben Rrieg auf das fcnellfte ju endigen, Aber ju nicht geringem Erftaunen beiber ftreis tenden Theile verließ Guftav Adolph die von ber allgemeinen Meinung ihm vorgezeichnete Bahn, und anftatt feine Baffen jur Rechten ju tehren, wendete er fie jur Linten, um die minder schuldigen und minder ju fürchtenden Fürsten des Churrheins feine Dacht empfinden ju laffen, indem er feinen zwen wichtigften Gegnern Frift gab, neue Rrafte ju fammeln. Dichts als die Absicht, burch Bertreibung ber Spanier vor allen Dingen ben unglucklichen Pfalgrafen Friedrich ben Funften wieder in den Befit feiner Lander ju fegen, tonnte diefen überrafchenden Schritt erflatlich machen, und ber Glaube an bie nahe Biederherftellung Kriedrichs brachte Anfangs auch wirklich den Argwohn feiner Freunde und die Berlaumdunfeiner Begner jum Ochweigen. Sest aber war die untere Pfalt faft burchgangig von Feinden gereinigt, und Guftav Abolph fuhr fort neue Eroberungsplane am Rhein ju entwerfen; er fuhr fort, die eroberte Pfalg bem rechtindsigen Besiser zurück zu halten. Bergebens erinnerte ber Abgefandte bes Ronigs von England ben Eroberer an das, was die Gerechtigkeit von ihm forderte, und fein eigenes severlich ausgestelltes Bersprechen ihm zur Shrenpslicht machte. Gustav Abolph beantwortete diese Aussorberung mit bittern Rlagen über die Unthätigkeit des Englischen Hofes, und rüstete sich lebhaft, Teine steghaften Fahren mit nächstem in Elfaß und selbst in Lothringen auszubreiten.

Jest wurde das Mistrauen gegen ben Schwedischen Monarchen laut, und der haß seiner Gegner zeigte sich außerst geschäftig, die nachtheiligsten Gerüchte von seinen Absichten zu verbreiten. Schon längst hatte der Minister Ludwigs des Dreyzehnten, Richelteu, der Annäherung des Königs gegen die Französschen Grenzen mit Unruhe zugesehn, und das mißtrauische Gemuth seines Horrn öffnete sich nur allzu leicht den schlimmen Muthmaßungen, welche darüber angestellt wurden. Frankreich war um eben diese Zeit in einen bürgerlichen

Rrieg mit bem protestantischen Theil feiner Burger verwickelt, und die Rurcht mar in ber That nicht gang grundlos, bag bie Unnahes rung eines flegreichen Ronigs von ihrer Darten ihren gefuntenen Muth neu beleben und fie ju bem gewaltsamften Biberftand aufmuntern mochte. Dieß tonnte gefchehn, auch wenn Suftav Abolph auf bas weiteste bavon entfernt wat, ihnen Soffnung ju machen, und an felnem Bunbesgenoffen, bem Ronig von Frantreich, eine wirfliche Untreue ju begehn. ber rachgierige Ginn bes Bifchofe von Burgburg, ber ben Berluft feiner ganber am Frangofifchen Bofe ju verfchmergen fuchte, die giftvolle Beredfamteit ber Jesuiten, und ber gefchaftige Gifer bes Baprifchen Minifters ftell. ten bicfes gefährliche Berftanbnif gwifchen ben hugenotten und bem Ronig von Ochweben als gang erwiefen bar, und wußten ben furchtfamen Beift Ludwigs mit ben fcrecklichften Beforgniffen ju besturmen. Dicht bloß thorichte Polititer, auch manche nicht unverständige Ratholiten glaubten in vollem Ernft, der Ronig werde mit nachstem in bas innerfte Frantreich eindringen, mit den Hugenotten gemeine Sache machen, und die katholische Religion in dem Königreich umfürzen. Fanatische Eiserer sahen ihn schon mit einer Armes über die Alpen klimmen, und den Statthalter Christifielst in Italien entthrouen. So leicht sich Träumereyen dieser Art von selbst widerlegten, so war dennoch nicht zu läugnen, daß Gustav durch seine Kriegsunternehmungen am Rhein dem Argwohn seiner Gegner eine gefährliche Bibse gab, und einigermaßen den Verdacht rechtsertigte, als ob er seine Wassen weniger gegen den Kaiser und den Herzog von Bayern, als gegen die katholische Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschren bes Unwillens, welches die katholischen Sofe, von den Jesuten aufgereißt, gegen Frankreichs Berbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben, bes wog enblich den Kardinal von Richelteu, für die Sichenstellung seiner Religion einen entsscheidenden Schritt zu thun, und die katholische Welt zugleich von dem ernflichen Religion Religion Religion Religion Religion

gionseifer Rranfreichs und von ber eigennübis gen Politit ber geiftlichen Reichsftanbe ju . überführen. Ueberzeugt, daß die Absichten bes Ronigs von Schweden, fo wie feine eignen, nur auf die Demuthigung bes Saufes Deffers reich gerichtet feven, trug er fein Bebenten, ben ligiftifchen Rurften von Seiten Schwedens eine vollfommene Meutralitat ju verfprechen, fo bald fie fich der Allians mit dem Raifer ents fchlagen und ihre Truppen guruckziehen murben. Belden Entschluß nun die Farften faßten, fo. hatte Richelieu feinen 3med erreicht. Durch ihre Trennung von ber Defterreichischen Darten wurde Rerbinand ben vereinigten Baffen Rrantreichs und Odwebens wehrlos biofigeifellt. und Guftav Abolph, von allen feinen übrigen Reinden in Deutschland befrent, tonnte feine. ungetheilte Dacht gegen bie faiferlichen Erbs lander tehren. Unvermeiblich war bann ber Rall bes Desterreichischen Saufes, und biefes lette große Biel aller Bestrebungen Richelieus ohne Nachtheil ber Rirche errungen. Ungleich mißlicher hingegen war ber Erfolg, wenn die Fürsten der Ligue auf ihrer Beigerung bestehn,

und dem Desterreichischen Bundnis noch ferners hin getreu bleiben follten. Dann aber hatte Frankreich vor dem ganzen Europa seine kathoslische Gesinnung erwiesen, und seinen Pflichsten als Glied der Römischen Kirche ein Genügs gethan. Die Kursten der Ligue erschienen dann allein als die Urheber alles Unglücks, welches die Fortdauer des Kriegs über das katholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigenstunigs Anhänglichkeit an den Kaiser die Maßregeln ihres Beschügers vereitetten, die Kirche in die äußerste Gesahr und sich selbst ins Berders ben fürzten.

Richelien verfolgte diesen Planzum so lebhafter, je mehr er durch die wiederholten Aufe
forderungen des Churfürsten von Bapern um
Frangbsische Husse Gedrange gebracht
wurde. Man erinnert sich, daß dieser Fürst
schon seit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte,
ein Mißtrauen in die Gesinnungen des Raifers zu sehen, in ein geheimes Bundniß mit
Frankreich getreten war, wodurch er sich den
Bests der Pfälzischen Churmurde gegen eine

· Digitized by Google

funftige Sinnesanberung Ferbinands ju verfidern hoffte. Go beutlich auch ichon ber Urfprung biefes Traftats ju ertennen gab, gegen welchen Feind er errichtet worben, fo behnte ihn Maximilian jest, willführlich genug, auch auf die Angriffe bes Ronigs von Schweben aus, und trug tein Bebenten, Diefelbe Bulf. leiftung, welche man ihm bloß gegen Defterreich jugefagt hatte, auch gegen Guftav Abolph, ben Allierten ber Frangofifchen Rrone, ju forbern. Durch biefe widerfprechende Alliang mit zwen einander entgegengefesten Machten in Berles genheit gefest, wußte fich Richelleu nur bas burch ju helfen, bag er ben Reinbfeligkeiten swiften beiben ein fchleuniges Ende machte; und eben fo wenig geneigt, Bayern preis gu geben, ale durch feinen Bertrag mit Ochweben außer Stand gefest, es ju fchugen, verwendete er fich mit gangem Gifer fur die Deutralitat., als bas einzige Mittel, feinen boppelten Berbindungen eine Benuge ju leiften. Ein eigner Bevollmachtigter, Marquis von Brege, murde ju biefem Ende an den Ronig bon Ochweben nach Maing abgeschickt, feine

Befinnungen über biefen Puntt ju erforfchen, und fur die allitten gurften gunftige Bebingungen von ihm ju erbalten. Aber fo michtige Urfachen Endwig der Drengehnte fatte, biefe Meutralitat ju Stande gebracht ju feben, fo triftige Grunde batte Guftav Aboiph, bas Gegentheil ju wunichen. Durch gabireiche Droben übergeugt, daß ber Abichen ber ligi. ftifchen gurften vor ber protestantischen Relis gion unüberwindlich, ibr Bag gegen bie auslandifche Macht ber Ochweben unauslofchlich, ihre Unbanglichkeit an bas Saus Defterreich unvertilabar fen, fürchtete er ihre offenbare Reindschaft weit weniger, ale er einer Deutralitat miftraute, die mit ihrer Reigung fo fehr im Biberwruche ftand. Da er fich überdieß durch feine Lage auf Deutschem Boden genothigt fab, auf Roften der Feinde den Rrieg fortzuseken, fo verlor er augenscheinlich, wenn er, abne nebe Freunde baburch ju gewinnen, bie Bahl feiner offentlichen Feinde verminderte. Rein Bunder alfo, wenn Guftav Adolph wes nig Reigung blicken ließ, die Neutralitat ber tatholischen Fürsten, wodurch ihm fo wenig

geholfen war, burch Aufopferung feiner errund genen Bortheile ju ertaufen!

Die Bedingungen, unter welchen er bem Churfdrften von Bapern bie Meutralitat bemis liate, waren brudend und biefen Befinnungen gemäß. Er forberte von ber tatholifchen Lique eine gangliche Unthatigfeit, Buruchtebung ihrer Truppen von der faiferlichen Armee, aus den eroberten Daben, aus allen protestantischen Landern. Noch außerdem wollte er die ligiftis iche Kriegsmacht auf eine geringe Angahl herabaefest miffen. Alle ihre Lander follten ben faiferlichen Armeen verschloffen fenn, und bem Saufe Defterreich weber Mannichaft noch Lebenemittel und Munition aus benfelben geftats tet werben. Go hart bas Gefet mar, weldes ber Ueberminder ben Uebermundenen aufleate, fo fcmeichelte fich ber Frangofifche Mediateur noch immer, ben Chutfurften von Bapetn ju Annehmung beffelben vermogen ju' tonnen. Diefes Geschäft ju erleichtern, hatte fich Guftav Adolph bewegen laffen, bem lege tern einen Baffenstillstand auf vierzehn Tage

tu bewilligen. Aber gur nehmlichen Beit, als biefer Monarch burch den Frangoufchen Agen. ten wiederholte Berficherungen von dem guten Rorigang diefer Unterbandlung erhielt, ent berfte ihm ein aufgefangener Brief bee Churfürften an ben General Dapvenheim in Befte phalen die Treulofigfeit biefes Pringen, der ben ber gangen Regotiation nichts gefucht hatte, als Beit gur Bertheidigung ju gewinnen. Beit bavon entfernt, fich burch einen Bergleich mit Odweden in feinen Rriegeunternehmungen Reffeln anlegen zu laffen, befchleunigte viele mehr ber hintetliftige Burft feine Ruftung, und benutte die Dufe, die ihm der Feind ließ, befto nachbrucklichere Unftalten jur Gegenwehr ju treffen. Diefe gange Reutralitatsunter, handlung terriß alfo fruchtlos, und hatte in nichts gedient, als die Reindfeligfeit zwischen Bavern und Schweben mit befto größrer Er. bitterung ju erneuern.

Eillys vermehrte Macht, womit diefer Feldherr Franten ju überschwemmen brofne, forderte ben Ronig bringend nach biefem Areife; juvar aber mußten die Spanier von bem Rheiw

from vertrieben, und ihnen ber Weg versverrt werben, von den Diederlanden aus die Deutsfchen Provingen ju befriegen. In Diefer Ab. ficht batte Buffav Adolph bereits dem Churfürsten von Erier, Philipp von Zeitern, Die Meutralitat unter ber Bebingung angeboten, daß ihm die Trierische Feftung hermannstein eingeräumt und ben Schwedischen Truppen ein frever Durchzug burch Cobleng bewilligt warde. 2ber fo ungern der Churfurft feine Liender in Spanischen Banden fah, fo viel weniger konnte er fich entschließen, fie bem verbachtigen Ochus eines Regere ju übergeben, und ben Odwedischen Eroberer jum Beren feines Schicffals ju machen. Da er fich jedoch außer Stand fah, gegen zwen fo furchtbare Mitbewerber feine Unabhangigteit ju behaup. ten, fo fuchte er unter ben machtigen Rlugeln Frankreiche Schut gegen beibe. Mit gewohn: ter Staatstlugheit hatte Richelieu die Berle genheit Diefes Rurften benutt, Rranfreichs Macht ju vergrößern und ihm einen wichtigen Alliirten an Dentschlands Grange zu erwerben. Eine gahlreiche Frangofische Urmee follte bie

Erierischen Lande becken, und die Festung Ehrenbreitstein Frangbfische Besagung einnehmen. Aber die Absicht, welche den Chursursten zu diesem gewagten Schritte vermocht hatte, wurde nicht gang erfallt; benn die gerreihte Empfindlichkeit Gustav Abniphs ließ sich nicht eher besänftigen, als bis auch den Schwerdischen Truppen ein freyer Durchzug durch die Erierischen Lande gestattet wurde.

Indem dieses mit Trier und Frankreich vershandelt wurde, hatten die Generale des Konigs das gange Ergstift Maing von dem Ueberreste der Spanischen Garnisonen gereinigt, und Gustav Abolph selbst durch die Sinnahme von Kreugnach die Eroberung dieses Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschüßen, mußte der Reichstangler Qrenstierna mit einem Theile der Armee an dem mittlern Rheinstrome zurückbleiben, und das Hauptheer seite sich unter Anführung des Königs in Marsch, auf Frantischem Boden den Feind auszusuchen.

Um den Befit diefes Kreifes hatten unters beffen Graf Tilly und ber Schwebifche General

von Sorn, ben Guftav Abolph mit achttauf fend Mann barin jurudließ, mit abmechfelnbem Rriegsglud geftritten, und bas Sochftift Bamberg besonders war jugleich ber Preis und der Schauplaß ihrer Bermustungen. feinen übrigen Entwürfen an den Rheinftrom gerufen, überließ ber Ronig feinem Relbheren bie Buchtigung bes Bifchofe, ber burch fein treulofes Betragen feinen Born gereißt hatte, und die Thatigkeit des Generals rechtfertigte die Bahl des Monarchen. In furger Beit unterwarf er einen großen Theil bes Bisthums ben Schwebischen Baffen, und die Sauptftadt felbft, von der taiferlichen Befagung im Stich gelaffen, lieferte ihm ein fturmender Ungriff in bie Banbe. Dringend forderte nun ber verjagte Bifchof ben Churfurften von Bayern jum Bepftand auf, ber fich endlich bewegen ließ, Tillys Unthatigfeit zu verfurgen. Durch ben Befehl feines Berrn gur Bieder. einfetung des Bifchofs bevollmächtigt, jog biefer General feine burch die Oberpfalg ger: ftreuten Truppen gufammen, und naherte fich Bamberg mit einem imangigtaufend Mann

farten Beere. Suftav Born, feft entichloffen. feine Eroberung gegen Diefe überlegene Dacht ju behaupten, erwartete hinter ben Baden Bambergs ben Reinb, mußte: fich aber burch den blogen Bortrab des Tille entreiffen febn. was er ber gangen verfammelten Armet aes hofft hatte ftreitig ju machen. Gine Berwir. rung unter feinen Trumben, Die feine Beis ftesgegenwart bes Gelbheren ju verbeffern ver mochte, offnete bem Feinde Die Stadt, baff Truppen, Bagage und Gefchits nur mit Mabe gerettet werden fonnten. Bamberge Biebets eroberung mar bie Frucht biefes Steges; aber ben Schwedischen General, ber fich in guter Ordnung über ben Dainftrom juradige, tonnte Graf Eilly, aller angemandten Gefdwindigfeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erfcheinung bes Ronigs in Franten, welchem Buftav Sorn den Reft feiner Truppen ben Ribingen guführte, fette feinen Erober rungen ein ichnelles Biel, und zwang ibn, burch einen zeitigen Ruckzug für feine eigne Mettung ju forgen.

Bu Afchaffenburg batte ber Ronig allgemeine Beerschau über feine Eruppen gehalten, beten Angabl nach der Bereinigung mit Guftav Barn, Banner und Bergog Bilbeim von Beimar auf bennahe vierzig taufend ftieg. Dichts hemmte feinen Darich durch Franken; benn Graf Tilly, viel ju fdmad, einen fo fehr überlegenen Feind: ju erwatten , hatte fich in fcnellen Marfchen gegen bie Donau gezos àen. Bomen und Bapern lagen jest bem Ronig gleich nabe, und in ber Ungewißheit, wohin diefer Eroberer feinen Lauf richten murbe, tonnte Maximilian nicht fogleich eine Entfcbließung faffen. Der Beg, welchen man Tilly jest nehmen lieg, mußte bie Bahl bes Konigs und bas Schicksal beiber Provingen entscheiden. Gefährlich war es, ben ber 2(n: naherung eines fo furchtbaren Feindes Bapern unvertheidigt ju laffen, um Defterreichs Gransen zu fdirmen; gefahrticher noch, burch Mufs nahme bes Lifty in Bayern jugleich auch ben Beind in bieg Land ju rufen, und es jum Schauplag eines verwuftenden Rampfes ju

machen. Die Sorge des Landesvaters siegte endlich über die Bedenklichkeiten des Staats-manns, und Tilly erhielt Befehl, was auch daraus erfolgen möchte, Boyerns Gränzen mit feiner Macht zu vertheidigen.

Mit triumphirender Freude empfing bie Reichaftabt Durnberg ben Befchuger proteftantifcher Religion und Deutscher Brepheit, und der ichwarmerifche Enthufiasmus der Burger ergoß fich ben feinem Anblick in rubrende Meußerungen des Jubels und der Bemunderung. Buftav felbft tonnte fein Erftaunen nicht unterbrucken, fich bier in biefer Stadt, im Dite telpuntte Deutschlands ju seben, bis mobin er nie gehofft hatte, feine Sahnen auszubreis ten. Der eble icone Unftand feiner Derfon vollendete ben Gindruck feiner glorreichen Thaten, und die Berablaffung, womit er die Begrußungen biefer Reichsfradt erwiederte, hatte ibm in wenig Augenblicken alle Bergen erobert. In Derfon beftatigte er jest das Bundnif, bas er noch an den Ufern bes Belts mit berfelben errichtet hatte, und verband alle Burger

au einem glubenben Thateneifer und btuberlicher Eintracht gegen den gemeinschaftlichen Reind. Dach einem turgen Aufenthalt in Murnbergs Mauern folgte et feiner Armee gegen die Donau, und fand vor ber Grange festung Donauwerth, ehe man einen Reind ba vermuthete. Eine gablreiche Baprifche -Befagung vertheidigte birfen Plat, und ber Anfahret berfelben, Rubolph Maximilian, Bersoa von Sachfen : Lauenburg, geigte Unfangs bie muthigfte Entschlossenheit, Ach bis jur' Anfunft bes Tilly ju halten. Bald aber swang ihn ber Ernft, mit welchem Guftav Abolph die Belagerung anfing, auf einen fcnellen und fichern Abzug ju benten, den et auch unter bem heftigften Feuer bes Ochmebis fchen Befchubes gludlich ine Bert richtete.

Die Einnahme Donauwerths offnete bem König das jenfeitige Ufer der Donau, und nur der kleine Lechstrom trennte ihn noch von Bapern. Diese nahe Gefahr seiner Lander weckte die ganze Thatigkeit Maximilians, und so leicht er es bis jest dem Feind gemacht hatte,

batte, bis an die Ochwelle feiner Stanten ju bringen, fo entschloffen jeigte er fich nun, ibm ben letten Schritt ju erschweren. Stenfeits bes Leche, bep der fleinen Stadt Rain, bes jog Tilly ein mobibefeitigtes Lager, welches. von dren Siuffen umgeben, jedem Angriffe Eros bot. Alle Bruden über ben Lech hatte man abgeworfen, bie gange gange bes Stroms bis Augsburg burch ftarte Befagungen vertheidigt, und fich biefer Reicheftadt felbft, wel de langft icon ibre Ungeduld bliden ließ, dem Benfpiel Rurnbergs und Frantfurts ju folgen, burch Einführung einer Baprifchen Garnifon und Entwaffnung der Butger verfichert. Der Churfurft felbft folof fich mit allen Erup. pen, die er hatte aufbringen tonnen, in bas Tillysche Lager ein, gleich als ob an biefem einzigen Doften alle feine Soffnungen haftes ten, und bas Glud ber Schweden an biefer außerften Granzmauer fcheitern follte.

Bald erschien Gustav Adolph am Ufer, ben Bayrischen Verschanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze Augsburgische Gebiet biesseits des Lechs unterworfen, und seinen S. d. 30jabr. Kr. II.

Digitized by Google

Truppen eine reiche Zufuhr aus biefem Candftrich geoffnet batte. Es mar im Darumonat, wo diefer Strom von haufigen Regenauffen und von bem Schnee ber Tyrolifchen Gebirge au einer ungewöhnlichen Sohe fcwillt, und swifchen fteilen Ufern mit reiffender Schnelligteit flutet. Ein gewiffes Grab bffnete fich bem maghalfigen Sturmer in feinen Bellen, und am entgegenstebenden Ufer geigten ihm feindlichen Ranonen ibre morbrifden Odlunde. Ertrobte er bennoch mitten butch bie Buth bes Baffers und des Feuers ben faft unmbalichen Uebergang, fo erwartet bie ermatteten Truppen ein frifcher und muthiger Reind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung ichmachtenb, finden fie eine Odlacht. Mit erichopfter Rraft muffen fie bie feindlichen Schangen erfteigen, beren Reftige feit jedes Angriffs zu fpotten fcheint. Miederlage, an diefem Ufer erlitten, führt fie unvermeiblich gum Untergange; benn berfelbe Strom, ber ihnen die Bahn jum Siege erfcwert, verfperrt ihnen alle Bege gur Flucht, wenn bas Glud fie verlaffen follte.

Der Schwebische Rriegerath, ben ber Monarch jest versammelte, machte bas gange Gewicht diefer Grunde gelten, um die Musführung eines fo gefahrvollen Unternehmens. gu hindern. Much die Tapferften jagten, und eine ehrwurdige Ochaar im Dienste grau gewordener Rrieger errothete nicht, ihre Beforg. niffe ju geftehn. Aber ber Entschluß bes Ronigs mar gefaßt. "Bie?" fagte er ju Suftan Sorn, ber bas Bort für die übris gen fahrte: ", über die Offfee, über fo viele. "große Strome Deutschlands batten wir ge-"fest, und vor einem Bache, vor diefem Lech "hier, follten wir ein Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits ben Befichtigung ber Begenb, bie er mit mancher Lebensgefahr anftellte, bie Entbedung gemacht, baf bas bieffeitige Ufer uber bas jenfeitige hervorrage, und die Birfung bes Ochwedischen Geschutes, vorjugemeife bor bem bes Zeindes, begunftige. Dit ichneller Befonnenheit mußte er biefen Umftand ju nugen. Unverzüglich ließ er an ber Stelle, wo fich bas linte Ufer bes Lechs gegen das rechte ju frummte, bren Batterien

aufwerfen, von welchen zwen und flebenzig Belbftude ein treuzweifes Reuer gegen ben Bahrend daß diefe mus Reind unterhielten. thende Ranonade bie Bapern von dem jenfels tigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfers tiafeit über den Lech eine Brude fchlagen; ein dider Dampf, aus angegundetem Soly und naffem Strob in Einem fort unterbalten, entzog bas auffteigenbe Wert lange Beit ben Augen ber Feinde, indem zugleich ber faft ununterbrochene - Donner bes . Befchubes bas Getofe ber Zimmerarte unbarbar machte. felbit ermunterte burch fein eigenes Benfpiel den Gifer ber Truppen, und brannte eigner Sand über fechzig Ranonen ab. Mit gleicher Lebhaftigfeit murbe diefe Ranonabe swen Stunden lang von den Bapern, wiewohl mit ungleichem Bortheil, erwiedert, ba bie hervorragenden Batterien ber Ochmeben bas jenfeitige niedre Ufer beherrichten, und bie Sohe bes ihrigen ihnen gegen bas feindliche Gefchas jur Bruftmehr biente. Umfonft ftrebe ten die Bayern, die feindlichen Berte vom Ufer aus ju gerftoren; das überlegene Befchus

ber Schweben verfchenchte fie, und fie mußten Die Brude, fast unter ihren Mugen, vollenbet feben. Tilly that an biefem schrecklichen Tage das außerfte, ben Duth ber Seinigen ju ents fammen, und teine noch fo brobende Gefahr tonnte ibn von bem Ufer abhalten. Enblic fand ihn der Tob, ben er fuchte. Gine Raltonettugel gerfchmetterte ihm das Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, sein gleich tapfeer Streitgenoffe, am Ropfe gefaht. lich verwundet. Bon ber begeisternden Gegenwart biefer beiden Ruhrer verlaffen, mantten endlich die Bapern, und wider feine Deis gung wurde felbft Maximilian zu einem fleinmuthigen Entidluß fortgeriffen. Bon ben Worftellungen des fterbenden Tilly befiegt, beffen gewohnte Restigfeit der annahernde Tob abermaltigt hatte, aab er voreilig feinen unübermindlichen Doften verloren, und eine von ben Odweben entbedte Furt, burch welche bie Reiteren im Begriff mar ben Uebergang ju magen, befchleunigte feinen muthlofen 26. Noch in derfelben Racht brach er, ebe noch ein feindlicher Soldat über ben Lechftrom

nefest hatte, fein Lager ab, und ohne bem Ronige Beit zu laffen, ihn auf feinem Marfc ju beunruhigen, hatte er fich in befter Ords nung nach Meuburg und Ingolftabt gezogen. Mit Befremdung fahe Guftav Adolph, ber am folgenden Tage ben Uebergang vollführte, bas feindliche Lager leer, und die Blucht bes Churfurften erregte feine Bermunberung noch mehr, als er die Festigfeit des verlaffenen Lagers entbeckte. " Bar' ich ber Baper gemes "fen," rief er erftaunt aus, "nimmermehr -"und hatte mir auch eine Studfugel Bart "und Rinn weggenommen - nimmermebe "wurde ich einen Poften, wie diefer ba, ver-"laffen und bem Beinde meine Staaten geoff-"net haben."

Jest also lag Bayern bem Sieger offen, und die Rriegesflut, die bis jest nur an den Branzen biefes Landes gefturmt hatte, maltte sich zum erstenmal über seine lange verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber der Ronig an Eroberung dieses feindlich gesinnten Landes wagte, entrif er erst die Reichsstadt Angeburg dem Baprischen Joche, nahm ihre

Burger in Pflichten, und versicherte fich ihrer Ereue durch eine juruckgelagine Befahung. Darauf rückte er in beschleunigten Marschen gegen Ingolftadt an, um durch Einnahme dieser wichtigen Festung, welche der Chursurst mit einem großen Theile seines Heeres deckte; seine Eroberungen in Bayern ju sichern, und festen Fuß an der Donau zu fassen.

Bald nach seiner Ankunft vor Ingolstadt, beschloss ber verwundete Tilly in den Mauern dieser Stadt seine Laufbahn, nachdem er alle Launen des untreuen Glucks erfahren hatte. Won der überlegenen Feldherrngröße Gustav Adolphs zermalmt, sah er am Abend seiner Tage alle Lorbeern seiner frühern Siege dahin welten, und befriedigte durch eine Kette von Widerwärtigkeiten die Gerechtigkeit des Schicks salb und Magdeburgs zürnende Manen, In ihm verlor die Armee des Kaisers und der Ligue einen unersesslichen Führer, die katholische Religion den eifrigsten ihrer Bertheidbger, und Maximitian von Bayern den treusten seiner Diener, der seine Treue durch den Tod

versiegelte, und die Pflichten bes Felbherrn auch noch sterbend erfüllte. Sein lettes Bers machtniß an den Churfürsten war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu befegen, um herr ber Donau und mit Bohmen in Berbird bung zu bleiben.

Mit ber Buverficht, welche bie grucht fo vieler Siege ju fenn pflegt, unternahm Guftav Abolph bie Belagerung ber Stadt, und hoffte burch bas Ungeftum bes erften Angriffs ihren Widerstand ju bestegen. Aber die Festigfeit ihrer Berte und die Tapferteit der Befagung festen ihm Sinderniffe entgegen, die er feit ber Breitenfelber Schlacht nicht ju betampfen gehabt hatte, und wenig fehlte, bag bie Balle von Ingolftadt nicht bas Biel feiner Thaten Benm Recognosciren ber Feftung ftrectte ein Bierundzwanzigpfunder fein Pferb unter ihm in ben Staub, bag er ju Boben fturste, und tury barauf ward fein Liebling, ber junge Markgraf von Baden, burch eine Stucktugel von feiner Seite meggeriffen. Mit fcneller Fassung erhob fich ber Ronig wieber,

und beruhigte fein erschrockenes Wolk, indem et sogleich auf einem andern Pferde feinen Weg fortsette.

Die Befignehmung ber Bavern von Regensburg, welche Reichsftabt ber Churfurft, dem Rath bes Tilly gemäß, burch Lift überrafchte, und burch eine ftarte Befagung in -feinen Reffeln hielt, anderte fchnell ben Rriegs: plan des Ronigs. Er felbst hatte fich mit der hoffnung geschmeichelt, diefe protestans tifch gefinnte Reichsstadt in feine Gewalt ju bekommen, und an ihr eine nicht minber ergebene Bundesgenoffin als an Rurnberg, Mugebnra und Rrantfurt ju finden. Die Unterjochung berfelben burch bie Bapern ents fernte auf lange Beit die Erfullung feines vornehmften Bunfches, fich ber Donau ju bemachtigen, und feinem Gegner alle Bulfe von Bohmen aus abzuschneiben. verließ er Ingolftabt, an beffen Ballen er Beit und Bolt fruchtlos verschwendete, und brang in bas Innetfte von Bayern, um ben Churfurften jur Befchugung feiner Staas ten herben ju loden, und fo bie Ufer ber Donau von ihren Bertheibigern ju entblogen.

Das gange Land bis Danden lag bem Eroberer offen. Mosburg, Landshut, bas gange Stift Frepfingen unterwarfen fich ihm : nichts tonnte feinen Baffen widerftehn. er aber gleich feine orbentliche Rriegsmacht auf feinem Bege, fo hatte er in ber Bruft jedes Bayern einen befto unverfohnlichern Reind, ben Religionsfanatismus, ju betam-Soldaten, die nicht an den Papft alaubten, maren auf biefem Boden eine neue, eine unerhorte Ericbeinung; ber blinde Eifer ber Pfaffen hatte fie bem Landmann als Ungeheuer, als Rinder ber Bolle, und ihren Unführer als ben Untidrift abgefchile bert. Rein Bunber, wenn man fich von allen Pflichten der Matur und der Menfche lichteit gegen biefe Satansbrut losfprach, und ju ben ichrecklichften Gewaltthaten fich berech. tigt glaubte. Behe dem Schwedischen Solbaten, ber einem Saufen biefer Bilben einzeln in die Bande fiel! Alle Martern, welche die

erfinderische Buth nur erbenten mag, wurden an diesen unglücklichen Schlachtopfern ausgeübt, und der Anblick ihrer verstummebten Körper entstammte die Armee zu einer schrecklichen Biedervergeltung. Nur Sustav Abolph besteckte durch keins Handlung der Rache seinen Heldencharakter, und das schlechte Vertrauen der Bayern zu seinem Christenthum, weit entsernt ihn von den Vorschriften der Menschlichkeit gegen dieses unglückliche Volk zu entbinden, machte es ihm vielmehr zu der heiligsten Pflicht, durch eine desto strengere Mäßigung seinen Glauben zu ehren.

Die Annaherung des Königs verbreitete Schrecken und Furcht in der Hauptstadt, die, von Vertheidigern entblößt und von den vornehmsten Einwohnern verlassen, bey der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freywillige Unterwerfung hoffte sie seinen Jorn zu bestänftigen, und schielte schon bis Freysingen Deputirte voraus, ihm ihre Thorschlussel zu Lugen. Wie sehr auch der König

burch bie Unmenfdlichkeit ber Bapern und burch bie feinbfelige Befinnung ibres Berrn tu einem graufamen Gebrauch feiner Erobes rungerechte gereißt, wie bringend er, feibft von Deutschen, befturmt murbe, Magbeburgs Schickfal an ber Residen, ihres Berftorers ju abnben, fo verachtete boch fein großes Berg biefe niedrige Rache, und bie Behrlofigteit bes Beindes entwaffnete feinen Grimm. frieden mit dem eblern Triumph, ben Pfalg. grafen Friedrich mit flegreichem Domp in die Residenz besselben Fürsten ju führen, ber bas vornehmfte Bertzeug feines Falls, und ber Rauber feiner Staaten mar, erhohte er die Pracht feines Gingugs burch ben iconeren Glang ber Dagigung und ber Dilbe.

Der König fand in Munchen nur einen verlaffenen Paffaft, benn die Schäfe des Churfursten hatte man nach Werfen gestüchtet. Die Pracht des churfurstilchen Schlosses seite ihn in Erstaunen, und er fragte den Aufseher, der ihm die Zimmer zeigte, nach dem Namen des Baumeisters. "Es ist tein andrer,"

verfette biefer , "als ber Churfarft fetbft." -- "Ich mochte ibn baben, Diefen Baumeifter," erwieberte ber Ronig, "um ihn nach Stode holm ju fchiden." - "Dafür," antwortete iener, "wird fich ber Baumeifter au huten wiffen." - Als man bas Zenghaus burch. fuchte, fanden fich bloge Laveten, ju benen bie Ranonen fehlten. Die lettern batte man fo funftlich unter bem Rugboben eingefcharrt, bag fich teine Spur bavon zeigte, und ohne bie Berratheren eines Arbeitets, batte man ben Betrug nie erfahren. "Stehet auf von ben Tobten, rief ber Ronig, und tommet jum Gericht." - Der Boben marb aufae riffen, und man entbectte gegen hundert unb. vierzig Stude, manche von außerorbentlicher Große, welche größtentheils aus ber Pfalt und aus Bohmen erbeutet maren. Ein Schat von brepfigtaufend Dutaten in Golbe, ber in einem der großern verftedt war, machte bas Bergnugen volltommen, womit biefer toftbare Rund ben Ronig überrafchte.

Aber eine weit willtommnere Erfcheinung wurde bie Baprifche Armee felbft ihm gewefen

feyn, welche aus ihren Berichangungen ber portuloden, er ins Berg von Bapern gebrunaen mar. In biefer Erwartung fah fich ber Ronig betrogen. Rein Feind erfchien, teine noch fo bringende Aufforderung feiner Unterthanen tonnte ben Churfurften vermögen, ben letten Ueberreft feiner Dacht in einer Relb. fchlacht aufs Spiel ju feben. In Regensburg eingefchioffen, barrte er auf die Bulfe, welche thm ber Bergog von Friedland von Bohmen aus jufuhren follte, und versuchte einstweilen, bis der erwartete Bepftand erfchien, burch Erneurung ber Meutralitätsunterhandlungen feinen Reind außer Thatigfeit ju feben. bas ju oft gereitte Diftranen bes Monarchen vereitelte biefen 3med, und bie vorfesliche Bogerung Bollenfteins ließ Bayern unterbeffen ben Schweben jum Raub werben.

So weit war Suftav Abolph von Sieg ju Sieg, von Eroberung zu Eroberung forts geschritten, ohne auf seinem Weg einen Feind ju finden, der ihm gewachsen gewesen ware. Ein Theil von Bapern und Schwaben, Fran-

tens Bisthumer, bie untere Pfalt, bas Erg. ftift Maing lagen bezwungen binter ibm; bis an die Schwelle ber Defterreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Gind ihn begleitet, und ein glangenber Erfola ben Opes rationeplan gerechtfertigt, ben et fich nach bem Breitenfelber Gieg vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wunschte, gelungen war, die gehoffte Bereinigung unter ben protestantifchen Reichsstanden burchzusegen, fo hatte er boch die Glieder ber tatholifchen Ligue entwaffnet ober gefchwacht, ben Rrieg größtentheils auf ihre Raften beftritten, die Buifsquellen bes Raifere verminbert, Muth ber ichwachern Stanbe geftartt, und burch die gebrandichaften Lander der taiferlis den Mllirten einen Beg nach den Defterreichie fchen Staaten gefunden. Bo er burch bie Bewalt ber Baffen feinen Gehorfam erpref. fen tonnte, ba leiftete ibm bie Freundschaft ber Reichsstädte, die er burch die vereinigten Bande ber Politit und Religion an fich ju feffeln gewußt hatte, die wichtigften Dienfte, und er tonnte, fo lange er die Ueberlegenheit

Digitized by Google

im Felbe behielt, alles von ihrem Eifer ers warten. Durch seine Eroberungen am Rhein waren die Spanier von der Unterpfalz abgerschnitten, wenn ihnen der Niederlandische Krieg auch noch Kräfte ließ, Theil an dem Deutschen zu nehmen; auch der Herzog von Lothringen hatte nach seinem verunglückten Feldzuge die Neutralität vorgezogen. Noch so viele längs seines Zuges durch Deutschlandzurückgelaßne Besahungen, hatten sein Heer nicht vermindert, und noch eben so frisch, als es diesen Zug angetreten hatte, stand es jeht mitten in Bayern, entschossen und gerüstet, ben Krieg in das Innerste von Desterreich zu wälzen.

Während daß Gustav Abolph den Krieg im Reiche mit solcher Ueberlegenheit führte, hatte das Glück seinen Bundesgenossen, den Churfürsten von Sachsen, auf einem andern Schauplaß nicht weniger begünstigt. Man erinnert sich, daß bey der Berathschlagung, welche nach der Leipziger Schlacht zwischen beiden Fürsten zu halle angestellt worden, die Eroberung Böhmens dem Churfürsten von

Sachfen jum Antheil fiel, indem ber Ronig für fich felbft ben Beg nach ben Ligiftifchen Landern ermablte. Die erfte grucht, welche der Churfueft von dem Siege bep Breitenfelb erntete, mar die Biedereroberung von Leipzia. worauf in turger Beit Die Befremung bes agngen Rreifes von ben faiferlichen Befabungen folgte. Durch die Mannichaft verftartt, weis de von ber feindlichen Garnifon ju ihm über trat, richtete ber Gichfifche Beneral von Arnbeim feinen Marich nach ber gaufit, welche Proving ein taiferlicher General, Rudolph von Tiefenbach, mit einer Armee überfcwemmt hatte, ben Churfurften von Sachfen wegen feines liebertritts ju ber Parten bes Reindes ju judtigen. Ochon hatte et'in biefer ichlecht vertheidigten Proving Die gewohnlichen Berwuftungen angefangen, mehrere Stabte eros bert, und Dresben felbft burch feine brobenbe Unnaherung erfchreckt. Aber biefe reiffenben Kortichritte hemmte pibblich ein ausbrucklicher wieberholter Befehl des Raifers, affe Sachfifden : Beligungen mit Reieg ju verfconen.

Bu fpåt erfannte Ferbinand bie fehlet. hafte Politit, bie ihn verleitet hatte, ben Charfurften von Sachfen aufs außerfte ju bringen, und bem Ronig von Ochweden bies en wichtigen Bunbesgenoffen gleichfam mit Bewalt juguführen. Bas er burch einen ungeitigen Eros verdarb, wollte er jest burch eine eben fo übel angebrachte Daffigung wie Der gert machen, und erstbeging einen zwenten Reblet, inbem erbben erften verbeffern Seinem Keind einen fo machtigen Allierten ju rauben, erneuerte er burd Bers mittelung ber Spanier die Unterhandlungen mit bem Churfurften, und, ben Rortgana berfeiben gu erleichtern, mußte Tiefenbach for gleich alle Gachfichen Lander verlaffen. Aber Diefe Denmithigung bes Raifers, weit ent fernt die gehoffte Birfung hervorzubringen, entbedte bem Churfarften nur die Berlegens heit feines Reindes und feine eigene Bich. tigfeit, und ermunterte ihn vielmehr, bie errungenen Bortheile befto lebhafter ju verfolgen. Bie tounte er auch, ohne fich burch ben icanblichften Undant verächtlich ju machen, einem Affirten entfagen, bem er bie heiligften Berficherungen feiner Treue gegeben, bem er fur die Rettung feiner Staaten, ja fetoft feines Churhuts verpflichtet war?

Die Sachfiche Armee, bes Bugs nad ber Laufis überhoben, nahm alfo ihren Beg nach Bohmen, wo ein Bufammenfluß gum Riger Ereigniffe ihr im voraus den Sieg ju verfichern ichien. Doch immer glimmte in biefem Roniqueiche, bem erften Schamblas biefes verberblichen Rriegs, bas Feuer ber Awietracht unter ber Afche, und burch ben Portgefesten Druck ber Tyrannen murbe dem Unwillen ber Ration mit jedem Lag nene, Rahrung graeben. Bobin man bie Augen richtete, zeigte biefes ungludliche gand Opuren ber traurigften Beranberung. Lanbereven hatten ihre Befiber gewechfelt, und feufzten unter bem verhaften Joche to tholifder Berren, welche bie Bunft bes Rais fers und ber Jesuiten mit bem Raube ber vertriebenen Protestanten befleibet hatte. Inbere hatten das offentliche Elend benust, bie

• Digitized by Google

eingezogenen Gater ber Berwiefenen um geringe Dreife an fich ju taufen. Das Blut ber vornehmften Frepheitsverfechter mar auf Benterbuhnen verfprüßt worben, und welche burch eine geitige Alucht bem Berberben enttannen, irrten ferne von ihrer Beimat im Clend umber, wahrend bag bie gefchmeibis gen Stiaven bes Defpotismus ihr Erbe verfcmelaten. Umertraglicher, als ber Druck biefer fleinen Eprannen, mar ber Gewiffens: swang, welcher bie gange protestantifche Parten diefes Ronigreichs ohne Unterfchieb belas Reine Gefahr von außen . feine noch fo ernstliche Widerfegung ber Mation, teine noch fo abschreckenbe Erfahrung hatte bem Betehrungseifer ber Jesuiten ein Biel fegen tonnen: wo ber Beg ber Gute nichts fruch. tete, bediente man fich folbatifcher Bulfe, bie Berirrten in den Schafstall der Kirche zurück su angftigen. Am barteften traf biefes Ochide fal die Bewohner bes Joachimsthals, Brangebirge zwifden Bohmen und Deifen. Zwey taiferliche Kommissatien, durch eben fo. viel Jefuiten und funfgehn Mustetier unter-

stubt, zeigten fich in diefem friedlichen Thale, bas Evangelium ben Rebern zu predigen. Bo die Beredfamteit ber Erftern nicht zus lanate, fuchte man burch gewaltfame Eins quartierung ber Lettern in die Baufer, burch angebrohte Berbannung, burch Gelbftrafen feinen 3med burdrufeten. Aber für bieffe mal flegte die gute Sache, und ber herzhafte Miberstand biefes tleinen Bolts nothigte ben Raifer, fein Betehrungsmandat fcmpffich wiruckgunehmen. Das Bepfpiel bes Bofes diente den Ratholifen bes Ronigreichs jut Richtschnur ihres Betragens, und rechtfertigte alle Arten ber Unterbruckung, welche ihr Uebermuth gegen die Protestanten ausjubben versucht mar. Rein Bunder, wenn biefe fdwer verfolgte Parten einer Beranberung gunftig wurde, und ihrem Befreper, ber fich jest an ber Grange zeigte, mit Gebne fucht entaggen fab.

Schon war die Sachfische Armee im Anstige gegen Prag. Aus allen Piagen, vor benen sie erschien, waren die kaiferlichen Bessatungen gewichen. Schidkenau, Tetschen,

Mufig, Leutmerit fielen fcnell nach einans ber in Reindes Band, jeder tatholifche Ort wurde der Diundeming Preis gegeben. Schrets ten ergriff alle Papiften des Konigreichs, und eingebent der Diftanblung, welche fie an ben Evangelifchen ausgeubt hatten, magten fie es nicht, die rachende Antunft eines proteftantifden Seers ju erwarten. Alles, was fatholifch mar, und etwas ju verlieren batte, eilte vom Lande nach ber Sauptstadt, um. auch bie Bauptftabt eben fo fcnell wieder ju verlaffen. Prag felbst war auf teinen Ans griff bereitet, und an Mannichaft ju arm, um eine lange Belagerung auchalten zu tonnen. Bu fpat hatte man fich am Sofe bes Raifers entschloffen, den Relbmarfchall Liefenbach ju, Bertheidigung biefer Sauptftabt herben ju rufen. Che bet taiferliche Befehl die Stand. quartiere biefes Generals in Schlefien erreich. te, waren bie Sachfen nicht ferne mehr von Prag, die halb protestantische Burgerschaft verfprach menig Gifer, und die fcmache Garnifon ließ teinen langen Biderftand hoffen. In diefer fcredlichen Bedrangniß erwartes

ten bie fatholifden Einwohner ihre Rettung von Ballenftein, der in ben Dauern Diefer Stadt ale Divatmenn lebte. Aber weit entfernt, feine Rriegserfahrung und bas Ge wicht feines Anfehens ju Erhaltung der Stadt anzuwenden, ergriff er vielmehr ben mills tommenen Augenblick, feine Rache gu befries. Wenn Er es auch nicht war, ber bie Sachien nach Prag loctte, fo mar es boch gewiß fein Betragen, mas ihnen die Einnahme biefer Stadt erfeichterte. Ble menia diefe auch zu einem langen Biberftanbe geschickt war, so fehlte es ihr bennoch nicht an Mitteln, fich bis jur Anfunft eines Ents. fates ju behaupten; und ein taiferticher Oberfter, Graf Maradas, bezeigte wirklich Luft, ihre Bereheidigung ju übernehmen. ohne Rommando, und burch nichts als feinen Elfer und feine Tapferteit ju biefem Baget find aufgefordert, unterftand er fich nicht, ch auf eigne Gefahr ohne bie Benftimmung eines Sobern ins Bert ju fegen. Er fuchte alfo Rath bey bem Bergog von Friedland, beffen Billigung ben Mangel einer taiferlis

den Bollmacht erfette, und an ben bie Bob. mifche Generalitat burch einen ausbrucklichen Befehl. vom Bofe in biefer Extremitat angewiesen war. Aber argliftig hullte fich biefer in feine Dienftlofigkeit und feine gangliche Buruckziehung von ber politifchen Bufne; unb die Entschloffenheit des Subalternen folia burch bie Bebenflichfeigen barnieber, bie er, als ber Machtige, bliden ließ. Die Duthlofigteit allgemein und volltommen ju machen, verließ er endlich gan mit feinem gangen Sofe bie Stadt, fo wenig, er auch bep Einnahme berfelben von bem Reinbe ju fürchten hatta: und fie ging eben baburch verloren, baß er fie burch feinen Abzug merloren gab. Geinemf Bepfpiele folgte ber gange tatholifche Abel. die Generalitat mit ben Truppen, die Geifts lichkeit, alle Beamten ber Krone; Die gange Racht brachte man bamit ju, feine Perfonen, feine Guter ju fluchten. Alle Straffen bis Bien maren mit Riebenden angefüllt, Die fich nicht eher ale in ber Raiferstadt von ihrem Schreden erhotten. Maradas felbft, an Prags Errettung verzweifeled, folgte den übrigen, und.

und führte feine bleine Mannschaft bie Tabor, wo er ben Ausgang erwarten wollte.

Diefe Stille hemichte in Drag, ale bie Sachfen am andern Morgen bavor erfchienen; feine Anftalt jur Bertheibigung; nicht ein einsiger Schuf von ben Ballen, ber eine Ges genmehr ber Bemehner verfanbigte. Biele mehr fammelte fich eine Menge von Bufchauern fie her, welche die Reugier aus bet Stadt gelockt hatte, bas feindliche Beer ju betrachten; und bie friedliche Bertraulichkeit, womit fie fich naherten, glich wielmehr einer freundschaftlichen Begengung, als einem feind lichen Empfange. Ins bem übereinstimmen ben Bericht diefer Leute erfuhr man, bag bie Stadt leer an Solbaten und bie Regierung mich Budweiß geficietet fen. Diefet uners wartete, unerflaubam Dangel an, Widerstand erregte Arnheims Miftrauen um fo mehr, ba ihm die eilfertige Unnaherung des Entfages aus Ochleften fein Geheimniß, und die Gach. fifthe Armee mit Belagerungewertzeugen gu wenig verfeben, auch an Ungahi ben weitem E. b. 20johr. Rr. II.

ju schwach war, um eine so große Stadt zu bestürmen. Wor einem Hinterhalt bange, vers doppelte er seine Wachsamkeit; und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm der Haushasmeister des Herzogs von Friedland, den er unter dem Hausen entbeckte, diese unglaubliche Nachricht bekräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertsstreich unfer," rief er jeht voll Verwunderung seinen Obersten zu, und ließ sie unverzüglich durch einen Trompeter auffordern.

Die Burgerschaft von Prag, von ihren Bertheidigern schimpflich im Stich gelassen, hatte ihren Entschluß langk gefaßt, und es tam bloß barauf an, Frenheit und Eigenthum durch eine vortheilhafte Rapitulation in Sichersheit zu sehen. Sobald diese von dem Sachssischen General im Nannen seines Herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm ohne Widere seichnet war, befrete man ihm ohne Widere seichnet war, befrete man ihm ohne Widere seichnet war, bestehe Ichar ihm ohne Widere seichnet war, bestehe Die Ichar ihm ohne kiefen bei Jahrs 1631 ihren triumsphirenden Einzug. Bald folgte der Chursürst seichst nach, um die Huldigung seiner neuen Schusbeschaft nach, um die Huldigung seiner neuen

aen: benn nur unter biefem Damen batten fich ibm bie brev Drager Stabte ergeben; ihre Berbindung mif ber Defferreichtschen Monarchie follte burch biefen Schritt nicht gerriffen feper. So übertrieben groß die Aurcht der Papiften vor ben Repreffalien ber Sachfen gewefen mar. fo angenehm überraschte fie bie Dagigung bes Churfurften und die gute Mannegucht ber Truppen. Befondere legte ber Feldmarichall von Arnheim feine Ergebenheit gegen ben Bergog von Friedland ben diefer Gelegenheit an ben Sag. Dicht jufrieden, alle gandes repen deffeiben auf feinem Bermarich verfchont ju haben, ftellte er jest noch Bachen an feis nen Pallaft, bamit ja nichte baraus entwenbet murde. Die Ratholifen ber Stadt erfreuten fich der volltommenften Bewiffensfreyheit, und von allen Rirchen, welche fie ben Protes fanten entriffen hatten, wurden biefen nur Die Jefuiten allein, vier inrudgegeben. welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bedrickungen Schuld gab, maren van biefer Dulbung ausgeschloffen und mußten bas Ro. nigreich meiden.

Johann Georg verläugnete felbft als Sieger die Demuth und Unterwurfigfeit nicht, bie ibm bet taiferliche Dame einfloffte, und mas nd ein taiferlicher Beneral, wie Gilly und Ballenftein, ju Dresben gegen ibn unfehlbar wurde berausgenommen haben, erlaubte Er fich ju Drag nicht gegen den Raifer. Gorge fattig unterfchied er ben Reind, mit bem er Rrieg führte, von bem Reichsoberhaupt; bem er Ehrfurcht ichuldig mar. Er unterftanb fich nicht das Sausgerathe bes Lettern ju beruhren, indem er fich ohne Bedenten bie Ranonen bes Erftern als aute Beute gueignete und nach Dreeben bringen lief. Micht im taiferlichen Pallaft, fondern im Lichtenfteinis fchen Saufe nahm er feine Bohnung, ju befcbeiben, die Zimmer beefenigen ju beziehen, bem er ein Ronigreich entrif. Burbe une biefer Bug von einem großen Mann- und einem Belben berichtet, er murbe uns mit Recht gur Bewunderung hinreiffen. Der Charafter des Burften, ben bem er gefunden wird, berech tigt uns gu bem Zweifel, ob wir in biefer Enthaltung mehr ben ichonen Sieg der Befceibenheit ehren, oder bie kleinliche Gefinnung bes fchwachen Geistes bemitleiden follen, ben das Giad felbst nie tuhn macht, und die Frenheit felbst nie der gewohnten Fesseln entledigt.

Die Einnahme von Prag, auf weiche in furger Beit die Unterwerfung der mehreften Statte folgte, bewirfte eine fcnelle und große Beranderung in bem Ronigreiche. Biele von bem protestantischen Abel, welche bisher im Elend berumgeirrt waren, fanden fich wieder in ihrem Baterlande ein, und ber Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber bes Bohinis fchen Aufruhre, erlebte bie Berrlichfeit, auf bem ehemaligen Schauplage feines Berbres dens und feiner Berurtheilung fich als Sieger Ueber biefelbe Brucke, wo ihm die aufgesvießten Ropfe feiner Unhanger bas ihn felbit 'erwartende : Schickfal furchtbar vor Mugen mahlten, bielt er jest feinen triumphirenden Einzug, und fein erftes Befchaft mar, biefe Schreckbilder gu entfernen. wiesenen festen fich fogleich in Besit ihrer Guter, beren jehige Eigenthamer die Elucht

ergriffen hatten. Unbefummert, wer biefen die aufgewandten Summen erstatten wurde, riffen fie alles, was ihre gewesen mar, an fich, auch wenn fle felbft ben Raufpreis bafut gezogen hatten, und mancher unter ihnen fand Urfache, die gute Birthfchaft der bishetigen Bermalter ju ruhmen. Felber und Beerben hatten unterbeffen in ber zwepten Sand vortrefflich gewuchert. Mit dem toftbarften Sausrath waren die Zimmer geschmuckt, Die Reller, welche fie leer verlaffen hatten, reich. lich gefüllt, die Stalle bevolfert, die Magg. Aber miftrauisch gegen ein gine belaben. Blud, bas fo unverhofft auf fie bereinfturmte, eilten fie biefe unfichern Befigungen wieber lodzuschlagen, und ben unbeweglichen Segen in bewegliche Guter ju vermanbein.

Die Gegenwart ber Sachfen belebte ben Muth aller Protestantischgesinnten bes Ronigreichs, und auf bem Lande wie in ber hauptstadt fah man ganze Schaaren zu ben neuerbffneten evangelischen Kirchen eilen. Biele,
welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das

Pabstthum erhalten hatte, wandten sich jest dffentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubekehrten Katholiken schwuren freudig ein erzwungnes Bekenntnis ab, um ihren frühern Ueberzeugungen zu folgen. Alle bewirsene Duldsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht vershindern, den dieses mißhandelte Volk die Unsterdücker seiner heiligsten Freyheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wies der erlangten Rechte, und seinen Haß gegen die aufgedrungene Religion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer Verkündiger.

Unterbessen war ber Succurs, ben bie kaiserlichen Generale, von Got und von Tiesenbach, aus Schlessen herbepführten, in Bohmen angelangt, wo einige Regimenter bes Grafen Tilly aus der obern Pfalz zu ihm stießen. Ihn zu zerstreuen, ehe sich seine Macht vermehrte, rückte Arnheim mit einem Theil der Armee aus Prag ihm entgegen, und that bey Limburg an der Elbe einen muthigen Angriss auf seine Berschanzungen. Nach

einem hibigen Gefechte, fchlug er enblich nicht ohne großen Berluft, die Feinde aus ihrem befestigten Lager, und zwang fie burch bie Beftigteit feines Keners, ben Rudweg über die Elbe ju nehmen, und bie Brucke abgubrechen, die fie heruber gebracht hatte. Doch fonnte er nicht verhindern, daß ihm die Rais ferlichen nicht in mehrern fleinern Gefechten Abbruch thaten, und die Rroaten felbft bis an die Thore von Prag ihre Streiferenen erftred. Bie glangend und viel verfprechend auch die Sachsen den Bohmifchen Zeldzug eröffnet hatten, fo rechtfertigte ber Erfolg bach teines megs Guftav Adolphs Erwartungen. Anftatt mit unaufhaltsamer Gewalt Die errungenen Bortheile zu verfolgen, durch das bezwungene Bohmen fich ju ber Odwedischen Armee burchzuschlagen, und in Bereinigung mit ift ben Mittelpunkt ber faiferlichen Macht angugreifen, ichwachten fie fich in einem auhalten, ben fleinen Erieg mit dem Feinde, woben bet Bortheil nicht immer auf ihrer Seite mar, und die Beit fur eine großre Unternehmung fruchtlos verfcwenbet murbe. Aber Johann

Seorgs nachfolgendes Betragen beefte bie Triebfebern auf, weiche ihn abgehalten hatten, sich seines Bortheils über ben Raiser zu bedienen, und die Entwurfe des Königs von Schweden durch eine zweckmäßige Wirksamkeit zu befördern.

Der größte Theif von Bobmen war jest fur ben Raifer verloren, und bie Sachfen von Diefer Seite her gegen Defterreich im Unjug, mahrend bag ber Schwedische Monarch burch Franten, Schwaben und Bayern nach ben taiferlichen Erbstaaten einen Beg fich bahnte. Ein langer Rrieg hatte bie Rrafte ber Defters reichifchen Monarchie verzehrt, die gander erfcopft, die Armeen vermindert. Dabin war ber Ruhm ihrer Siege, bas Bertrauen auf Unuberwindlichteit, ber Behorfam, bie gute Mannszucht ber Truppen, welche bem Schwer bifchen Beerführer eine fo entschiedene Ueberlegenheit im Feibe verschaffte. Entwaffnet maren die Bundesgenoffen des Raifers, ober bie auf fie felbft hereinfturmende Befahr hatte ihre Treue erfchuttert. Selbft Marimilian von Bapern, Defterreichs machtigfte Stube,

fchien ben verführerischen Ginladungen gur Reutralitat nachzugeben; die verbachtige 26 liang diefes Fürsten mit Franfreich hatte den Raifer langft ichon mit Beforgniffen erfullt. Die Bifchofe von Burgburg und Bamberg, ber Churfurft von Maing, der Bergog von . Lothringen waren aus ihren Landern vertrieben, ober boch gefährlich bebroht; Erier ftanb im Begriff, fich unter Frangofischen Ochus au begeben. Spaniens Baffen beschäftigte bie Tapferfeit ber Sollander in ben Mieberlanden, mahrend bag Guftav Abolph fie vom Rheinstrom gurudichlug; Poblen feffelte noch der Stillftand mit diefem gurften. Die Ungarifden Grangen bedrohte ber Siebenburgis fche Fürst Ragoby, ein Dachfolger Bethlen Babors und der Erbe feines unruhigen Geis die Pforte felbst machte bedenkliche Buruftungen, ben gunftigen Beitpuntt ju Die mehreften protestantischen Reichsftanbe, fuhn, gemacht burch bas Baffengluck. ihres Befchügers, hatten öffentlich und thatlich gegen ben Raifer Parten ergriffen. -Sulfsquellen, welche fich bie Frechheit eines

Tilly und Ballenstein burch gewaltsame Erpreffungen in biefen gandern geoffnet hatte, waren nunmehr vertrocknet, alle biefe Berbeplage, Diefe Dagagine, Diefe Bufluchteorter für den Raifer verloren, und ber Rrieg-fonnte nicht mehr wie vormals auf frembe Roften beftritten werben. Seine Bebrangniffe volltommen zu machen, entzundet fich im Land ob ber Ens ein gefährlicher Aufruhr; ber unzeitige Betehrungseifet ber Regierung bewaffnet bas protestantifche Landvolt, und ber Kanatismus' fcwingt feine Sackel, indem bet Reind fcon an ben Pforten bes Meiches fturmt. einem fo langen Blude, nach einer fo glangenden Reihe von Siegen, nach fo herrlichen Eroberungen, nach fo viel unnut verfpristem Blute, fieht fich ber Defterreichische Monarch jum zweptenmal an benfelben Abgrund geführt, in ben er beym Untritt feiner Regies rung ju fturgen brobte. Ergriff Bayern bie Rentralitat, widerftand Churfachfen ber Berführung, und entschloß fich Frankreich, bie Spanische Macht jugleich in ben Dieberlans ben, in Italien und Rataionien angufallen,

fo fturzte ber ftolze Bau von Defterreichs Große jusammen, die allitten Kronen theiften sich in feinen Raub, und der Deutsche Staats. torper fah einer ganglichen Verwandlung jente; gegen.

Die ganze Reihe biefer Unglacksfälle begann mit ber Breitenfelber Schlacht, beren unglucklicher Ausgang ben langft ifcon entsichiebenen Berfall ber Defterreichifden Dacht, ben bloß ber taufchenbe Schimmer eines großen Mamene verftect hatte, fichtbar machte. Ging man ju ben Urfachen jurud, welche ben Schweden eine fo furchtbate Ueberlegenheit im Relbe verfchafften, fo fand man fie groß. tentheils in ber mumfchrantten Gewalt ihres Anführers, ber alle Rrafte feiner Darten in einem einzigen Dunkt vereinigte, und, burch feine bobere Autoritat in feinen Unternehmungen gefeffelt, volltommener Berr jedes ginftis gen Augenblicks, alle Mittel ju feinem Zwecke. beberrichte, und von niemand als fich felbft Befebe empfing. Aber feit Ballenfteine Abs. bantung und Tillys Mieberlage geigte fich auf-Seiten bes Raifers und ber Ligue von biefem

affen gerabe bas Biberfpiel. Den Generalen gebrach es an Anfeben ben ben Truppen, ums an ber fo nothigen Frenheit ju handeln, ben Soldaten an Beherfam und Mannet ucht; ben geritreuten Rorps an übereinstimmender Birtfamfeit, ben Standen an gutem Billen, ben Oberhauptern an Gintracht, an Schnellinfeit bes Entschluffes, und an Beftigfeit ben Boll. ftredung belfelben. Dicht ihre geogere Dacht, nur der begre Gebrand, ben fie von ihren Rraften ju mechen wußten, mar es, mas ben Reinden bes Raifers ein fo entschiedenes Uebergewicht gab. Dicht an Mitteln, wur an einem Seifte, ber fie angumenden Fahigteis und Bollmacht befaß, fehlte es iber Lique und Batte Graf Tilly auch nie feis bem Reifer. nen Rubm verloren, fo ließ bas Difterauen gegen Baven boch nicht ju, bas Schicffal ber Monarchiening bien Banbe eines Manues gitt geben, iber feine Unftafiglichfeit, an bad Bahrie. fche Saus nie verläugnete. Ferdinands dring gendfes Bebirfnig mar alfo ein Feibherr, ber gleich viel Exfahrenheit befaß, eine Armice gu bilden anndismunglibren, und der Geinet Dienfte dem Defterreichifchen Saufe mit blip-Ber Ergebenheit widmete.

Die Bahl eines folden war es, was nunmehr ben geheimen Rath des Raifers befchaftigte, und bie Mitglieber beffelben unter einander entzwepte. Ginen Ronig bem andern gegenüber ju ftellen, und burch die Gegenwart ibres Berrn den Duth ber Truppen gu ent flammen, ftellte fich Rerbinand im erften Reuer des Affetts felbft als den Führer feiner Armee bar; aber es toftete wenig Dabe, einen Entiching umjuftogen, ben nur Bergweiflung eingab, und das erfte ruhige Dachbenten wie berlegte. Doch was bem Kaifer feine Burbe und die Laft des Regentenamts verbot, et. laubten die Umftande feinem Sohne, einem Jungling von Gabigfeit und Muth; auf ben bie Desterreichischen Unterthanen mit frohen hoffnungen blickten. Schon burch feine Geburt jur Vertheibigung einer Monarchie auf geforbert, von beren Rronen er zwey fcon auf feinem Saupte trug, verband Ferbinand. ber Dritte, Ronig von Bohmen und Ungarn,

mit ber naturlichen Burbe bee Thronfolgers Die Achtung ber Armeen und Die volle Liebe ber Bolter, beren Benftand ihm ju Rubrung des Rrieges fo unentbehrlich mar. liebte Thronfolger allein burfte es magen, bem' bart beschwerten Untertham neue Laften aufzulegen; nur feiner perfonlichen Begenwart bep ber Armee fchien es aufbehalten ju fenn, bie verderbliche Eiferfucht der Saupter ju erftiden, und die erichlaffte Mannegucht der Truppen burch die Rraft feines Damens ju der vorigen Strenge jurudtufuhren. Gebrach es auch bem Junglinge noch an ber nothigen Reife bes Urtheils, Rlugheit und Rriegserfahrung, welche nur burch Uebung erworben wird, fo tonnte man diefen Mangel burch eine gluckliche Bahl von Rathgebern und Gehulfen erfeten, die man unter ber Bulle feines Damens mit ber hochften Autoritat befleibete.

So fcheinbar die Grunde waren, womit ein Theil der Minister diesen Borfchlag untersstüte, so große Schwierigkeiten setze ihm bas Migtranen, vielleicht auch die Eifersucht

bes Raifers, und die verzweifelte Lage ber Dinge entgegen. Bie gefährlich mar es, bas gange Schickfal ber Monarchie einem Jung. ling anguvertrauen, ber fremder Rubrung felbit fo bedurftig war! Bie gewagt, bem größten Relbherrn feines Jahrhunberts einen Anfanger entgegen ju ftellen, beffen Rabigfeit ju biefem wichtigen Doften noch burch teine Unternehmung gepruft, beffen Rahme, von bem Ruhme noch nie genannt, viel ju traftles war, um der muthlofen Armee im voraus ben Steg ju verburgen! Belche neue Laft jugleich für ben Unterthan, ben toftbaren Staat zu bestreiten, ber einem toniglichen Beerführer gutam, und ben ber Bahn bes Beitalters mit feiner Begenwart bemm Beet ungertrennlich verfnupfte! Bie bedentlich end lich fur den Pringen felbft, feine politifche Laufbahn mit einem Umte ju eroffnen, bas ihn jur Beifel feines Bolts und jum Unterbrucker ber Lander machte, bie er tunftig beberrichen follte!

Und bann mar es noch nicht bamit gethan, ben Belbheren fur bie Armee aufgufuchen;

man mußte auch die Armee fur ben Relbherrn finden. Seit Ballenfteins gewaltfamer Entfermung batte fich der Raifer mehr mit Lightifcher und Babrifcher Gulfe als burch eigene Armeenvertheibigt, und eben biefe Abbanglateit von amenbentigen Areunden mar es ja, ber man durch Aufstellung eines eigenen Generals ju entflieben ifnichte. Balche Doglichfeit aber shne bie alles zwingende Macht bes Goldes und ohne ben begeifternben Ramen eines fiem reichen Felbheren eine Armee aus bem Michts hervorzurufen - und eine Armee, bie es an Mannegucht, an friegerifdem Beift unb an Bertigteit mit. ben genbien Schaaren bes, Dore bifden Eroberere aufnehmen fonnte ? .. Sin gang Europa war nur ein Gingiger Mann, ber folch eine That gethan, und biefem Gingigen hatte man eine, tobtliche Rranfung bewiefen.

Jest endich war ber Zeitpunkt herbep gei ruckt, ber bem beleidigten Stolze bes Berzogs von Friedland: eine Genugthung ohne Gleb den verschaffte. Das Schickfal felbft hatte fich ju feinen Racher :aufgestellt, und reine ununterbrochene Reihe von Unglücksfällen, die seit dem Tage seiner Abdantung über Desterreich hereinstürmte, dem Kaiser selbst das Geständnis entrissen, daß mit diesem Feldherun sein rechter Arm ihm abgehauen worden sep. Jede Niederlage seiner Truppen erneuerte diese Wunde, jeder verlorne Plat warf dem bestrogenen Monarchen seine Schwäche und seinen Undank vor. Glücklich genug, hatte er in dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Heere, nur einen Vertheidiger seiner Staaten verloren — aber er fand in ihm einen Fe in d, und den gefährlichsten von allen, weil er gegen den Streich des Verräthers am wenigsten vertheidigt war.

Entfernt von ber Kriegesbuhne, und zu einer folternden Unthatigkeit verurtheilt, mahrend daß seine Nebenbuhler auf dem Felde des Muhms sich Lorbeern sammelten, hatte der Kolze Herzog dem Wechsel des Gluds mit vers stellter Gelaffenheit zugesehen, und im schimmernden Geprange eines Theaterhelden die dustern Entwurfe seines arbeitenden Geistes verborgen. Bon einer glubenben Leibenichaft aufgerieben, mahrend daß eine frohliche Außenfeite Rube und Maffiggang log, bratete er ftill bie foredliche Beburt ber Rachbegierbe und Chrfucht jur Reife, und naherte fic langfam , aber ficher bem Biele .. Erlofden war alles in feiner Erinnerung, was er burch ben Raifer geworben mar; nur, mas Er fur ben Raifer gethan hatte, ftanb mit glubenden 34. gen in fein Gebarhtniß gefdrieben. unerfattlichen Durft nach Große und Dacht war der Undant des Raifers willfommen . ber feinen Schuldbrief ju gerreißen, und ihn jeder Pflicht gegen ben Urheber feines Bluds jn entbinden fcbien. Entfundigt und gerechtfet tigt erfcbienen ihm jest bie Entwurfe feiner Chrfuct im Gewand einer rechtmäßigen Biebervergeltung. In eben bem Dag, als fein augrer Birfungefreis fich verengte, erweis terte fich bie Belt feiner Soffnungen, und feine fdwarmenbe Einbildungstraft verlor fic in unbegrangten Entwurfen, bie in jebem anbern Ropf als bem feinigen nur ber Wahnfinn erzeugen fann. Go boch, als ber Denich

nur immer burch eigene Rraft fich zu erheben permag, hatte fein Berbienft ihn emporgetragen ; nichts von allem bem, was bem Dris vatmann und Burger innerhalb feiner Dflich. ten erreichbar bleibt, hatte bas Gidef ibm vermeigert. Bis auf ben Augenblick feiner Entlaffung hatten feine Anfpruche teinen Bib berftand, fein Chraeit teine Grangen etfaf. ren: ber Schlag, ber ihn auf bem Regens, burger Reichstage ju Boben: ftrectte, beinte ibm ben Unterschied zwifden urfprungli der und übertragener Gewalt, und ben Abftand bes Unterthans von bem Gebieter. Mus bem bieberigen Taumel feiner Berricherarofe burch diefen überrafchenden Gludewechs fel aufgeschreckt, verglich er die Dacht, die et befeffen, mit berjenigen, burch welche fie ihm entriffen wurde, und fein Chrgeit bemertte bie Stufe, bie auf ber Leiter bes Gluds noch für ihn ju erfteigen mar. Erft nachbem er bas Gewicht ber hochsten Gewalt mit ichmerthafter Bahrheit erfahren, ftrectte et luftern die Banbe barnach aus; ber Raub, ber on ibm felbft verübt wurde, machte ibn jum

Ranber. Durch keine Beleibigung gereißt, hatre er folgsam seine Bahn um die Mojestat bes Thrones befchrieben, zustieben mit dem Ruhme, der glanzendste seiner Trabanten zu sen; erst nachdem man ihn gewaltsam aus seinem Kreise stieß, verwirrte er das System, dem er angehörte, und stürzte sich zermalmend auf feine Sonne.

Guftav Adolph burchwanderte ben Deut fchen Norden mit siegendem Odritte; ein Plas nach dem andern ging an ihn verloren. und ben Leipzig fiel der Rern der faiferlichen Macht. Das Gerücht biefer Nieberlage brang balb auch ju Ballensteine Ohren, ber, ju Prag in die Dunkelheit des Privatstandes gurudgefdwunden, aus ruhiger Rerne ben tobenden Rriegsfturm betrachtete. Bas . Bruft aller Ratholiten mit Unruhe erfullte, vertandigte ihm Große und Ghad; nur für ihn arbeitete Guftav Abolph. Raum hatte ber Lettere angefangen, fich burch feine Rries gesthaten in Achtung ju fegen, fo verlor ber Bergog von Friedland feinen Augenblick, feine Freundschaft ju fuchen, und mit diefem gluchlichen Reinde Deffetreiche gemeine Sache 18 machen. Der vertriebene Graf von Thurn, ber bem Ronige von Ochweden ichon langit feine Dienfte gewidmet, übernahm es, bem Monarchen Mallenffeins Gludwunsche zu überbringen, und ihn ju einem engern Bund-Runfrehm niffe mit bem Bergog einzuladen, taufend Mann begehrte Ballenftein von bem Ronige, um mit Gulfe berfelben und mit ben Eruppen, die er felbit ju werben fich anheis fchig machte, Bohmen und Dahren ju erobern, Wien ju überfallen, und ben Raifer, feinen Berrn, bis nach Stalten ju verjagen. So febr bas Unerwartete Diefes Untrags und bas Uebertriebene ber gemachten Berfprechungen das Miftrauen Guftav Abalphs erregte, fo mar er boch ein ju guter Renner bes Berbienftes, um einen fo wichtigen Freund mit Raltfinn guruckzuweisen. Rachdem aber Ballenftein, burch bie gunftige Hufnahme biefes erften Berfuchs ermuntert, nach ber Breitenfelder Schlacht feinen Antrag erneuerte, und auf eine bestimmte Erflarung brang, trug ber pprsichtige Monard Bedenten, an Die fcima.

rischen Entwurfe dieses verwegenen Kopfs seinen Ruhm zu wagen, und der Redichkeis eines Münnes, der sich ihm als Berrather antändigte, eine so zahlreiche Mannschaft ans zwertrauen. Er entschuldigte sich mit der Schwäche seiner Armee, die auf ihrem Zug in das Reich durch sine so starte Verminderung leiden würde, und verscherzte aus über größer Vorsicht vielleicht die Gelegenheit, den Krieg auf das schnellste zu endigen. Zu spät versuchte er in der Folge die zerrissenen Unsterhandlungen zu erneuern; der günstige Mosment war vorüber, und Wallensteins beleidigter Stolz vergab ihm diese Geringschähung nie:

Aber diese Weigerung bes Konigs bes schließ bei folleunigte mahrscheinlich nur den Bruch, den die Form dieser beiden Chataftere ganz unvermeiblich machte: Beider geboren, Gesethe zu geben, nicht sie zu empfangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andre Nachglebigs beit und gegenseitige Opfer nothwendig macht. Ballenstein war Richts; wo er nicht Alles

war : er mußte entweber gar nicht, ober mit volltommenfter Brenheit handein. . Eben fa betglich hafte Guftav Abolph jebe Abhangige Beit, und wenig fehite, daß er felbit die fo vortheilhafte Berbindung mit bem Krangoffe fchen hofe nicht gerriffen hatte, weil bie Uns maffungen beffelben feinem felbstthatigen Beifte Reffeln anlegten. Jener war fur Die Darten verloren, die er nicht lenten burfte; diefen noch meit weniger baju gemacht, bem Gangelbande ju folgen. Baren die gebieterifchen Anmagungen biefes Bunbesgenoffen bem Berrog von Kriedland ben ihren gemeinschaftlis then Operationen fcon fo laftig, fo mußten fie ihm unerträglich fepn, wenn es baju tam, fich in die Beute ju theilen. Der ftoige Monarch tonnte fich herablaffen, ben Benftand eines rebellifchen Unterthans gegen ben Raifer angnnehmen, und Diefen wichtigen Dienft mit Biniglicher Großmuth belohnen ; ,ober einie tonnte er feine eigene und aller Ronige Majes fat fo fehr aus ben Mugen fegen, um ben Preis ju beftatigen, ben bie ansichweifenbe -Chrfucht des Bergogs darauf ju feben magte; nie

nie eine nubliche Berratheren mit einer Rrone bezahlen. Bon ihm alfo mar, auch menn gang Europa fcwieg, ein furchtbarer Bibers fpruch ju furchten, fobald Ballenftein nach bem Bohmifchen Scepter Die Band ausstrecks te - und Er war auch in gang Europa ber Mann, ber einem folden Beto Rraft geben tonnte. Durch ben eignen Urm Ballenfteins wim Diftator von Deutschland gemacht, fonnte er gegen biefen felbit feine Baffen tehren, und -fich von jeder Officht der Ertenntlichfeit gegen einen Berrather für losgezählt halten. einem folden Alliten hatte alfo tein Ballens ftein Raum; und mahrfcheinlich mar es dieff, nicht feine vermeintliche Absicht auf ben Rais ferthron, worauf er anspielte, wenn er nach bem Tode des Konigs in die Worte ausbrach: "Ein Glud fur mich und ihn, bag er babin ift! Das Deutsche Reich tonnte nicht zwey folde Saupter brauchen."

Der erfte Berfuch jur Rache an dem Saus Desterreich war fehl geschlagen; aber fest stand der Borfat, und nur die Wahl der Mittel S. b. 30iabr. Er. II.

erlitt eine Beranderung. Bas ibm ben bem Ronig von Odweden miflungen war, hoffte et mit minder Odwierigteit und mehr Bortheil ben dem Churfurften von Sachfen zu erreichen, ben er eben fo gewiß war nach feinem Billen ju lenten, als er ben Guftan Abolph baran verzweifelte. In fortbauerndem Einverstand. niß mit Arnheim, feinem alter Freunde, arbeitete er von jest an an einer Berbinduna mit Sachsen, wodurch er bem Raifer und dem Ronig von Schweden gleich fürchterlich gu werden hoffte. Er tonnte fich von einem Entwurfe, ber, menn er einschlug, Schwedischen Monarchen um feinen Ginfluß in Deutschland brachte, besto leichter Eingang ben Johann Georg verfprechen, je mehr bie eifersuchtige Gemutheart Diefes Pringen burch bie Macht Guftav Adolphs gereißt, und feine ohnebin fcwache Meigung ju bemfelben burch bie erhöhten Unspruche bes Conigs erfaltet ward. Gelang es ihm, Sachfen von bem Schwedischen Banbnig ju trennen, und in Berbindung mit demfelben eine britte Darten im Reiche ju errichten, fo lag ber

Ausschlag bes Krieges in feiner Sand, und er hatte durch diefen einzigen Schritt jugleich seine Rache an dem Raifer befriedigt, feine verschmahte Freundschaft an dem Schwedischen Ronig geracht, und auf dem Ruin von beiden ben Bau feiner eigenen Größe gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch feinen 3mect verfolgte, fo tonnte er benfelben, ohne ben Bepftand einer ihm gang ergebenen Armee, nicht jur Ausführung bringen. Armee tonnte fo geheim nicht geworben merben, baß am faiferlichen Sofe nicht Berbacht gefchopft, und ber Unichlag gleich in feiner Entstehung vereitelt murbe. Diefe Armee burfte ihre gefehwidrige Bestimmung vor ber Beit nicht erfahren, indem fchwerlich ju erwarten war, baß fle bem Ruf eines Berras there gehorden, und gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn bienen murde. Ballenftein mußte alfo unter taiferlicher Autoritat und öffentlich werben, und von bem Raifer felbft jur unums fchrantten Berrichaft über die Truppen berech. tigt feyn. Wie tonnte bieg aber anders ge-

fchehen, als wenn ihm bas entgogene Benera. lat aufs neue übertragen, und bie Ruhrung bes Rriegs unbedingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weber fein Stoly noch fein Bortbeil, fich felbft ju biefem Poften ju brangen, und als ein Bittenber von ber Gnabe bes Raifers eine befdrantte Macht zu erfiehen, bie von der gurcht beffelben uneingeschrankt ju ertrogen ftanb. Um fich jum Berrn ber Bebingungen gu machen, unter welchen bas Rommando von ihm übernommen murbe, mußte er abwarten, bis es ihm von feinem Berrn aufgedrungen marb - Dief mar ber Rath, ben ihm Arnheim ertheilte, und bieß bas Biel, wornach er mit tiefer Politif und raftlofer Thatigfeit ftrebte.

Ueberzeugt, baß nur die außerfte Roth die Unentschlossenheit des Raifers bestegen, und den Biderspruch Bayerns und Spaniens, seiner beiden eifrigsten Gegner, unträftig machen tonne, bewies er sich von jest an geschäftig, die Fortschritte des Feindes zu befördern, und die Bedrängnisse seines Herrn zu vermehren.

Sehr mahricheinlich geschah es auf feine Ein-· ladung und Ermunterung , daß bie Sachfen, ichon auf bem Bege nach ber Laufis und Schlefien, fich nach Bohmen mandten, und biefes unvertheibigte Reich mit ihrer Machs überfcwemmten; ihre fcnellen Eroberungen in demfelben waren nicht weniger fein Bert. Durch ben Rleinmuth, ben er heuchelte, erflicte er jeben Bebanten an Biderftand, unb überlieferte die Sauptstadt, durch feinen voreiligen Abzug, bem Sieger. Bep einer Bufammentunft mit bem Sachfifchen General zu Raunis, mogu - eine Kriedensunterhanblung ihm ben Bormand barreichte, murde mahrfcheinlich bas Siegel auf bie Berichmorung gebruckt, und Bohmens Eroberung mar bie erfte Frucht biefer Berabrebung. Indem er felbst nach Bermogen dazu bentrug, die Uns glucksfalle über Defterreich gu haufen, und Durch die rafchen Fortichritte ber Ochweden am Rheinstrom aufs nachbrudlichfte babep unterftust murde, ließ er feine frenwilligen und gedungenen Anhanger in Bien über bas öffentliche Ungluck die heftigften Rlagen führen,

und die Absehung des vorigen Feldherrn als den einzigen Grund der erlittenen Verluste abschildern. "Dahin hatte Ballenstein es nicht kommen laffen, wenn er am Ruder geblieben ware!" riefen jest taufend Stimmen, und selbst im geheimen Rathe des Kaifers fand diese Meinung seurige Versechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Besturmung nicht, bem bebrangten Monarchen bie Mugen über bie Berbienfte feines Generals und bie begangene Uebereilung ju offnen. Bald ae. nug ward ihm die Abhangigfeit von Bayern und ber Lique unerträglich; aber eben diefe Abhangigteit verftattete ihm nicht, fein Diff. trauen ju geigen, und burch Buruckberufung bes Bergogs von Friedland ben Churfurften aufzubringen. Jest aber, ba bie Doth mit jebem Tage flieg, und die Odmache bes Banrifchen Benftanbes immer fichtbarer murbe, bedachte er fich nicht langer, ben Rreunden bes Bergoge fein Ohr ju leihen, und ihre Borfchlage megen Burudberufung biefes Felbherrn in Ueberlegung ju nehmen. Die unermeflichen

Reichthumer, bie ber Lettere befaß, bie allgemeine Achtung, in ber er ftand, bie Schneb ligfeit, womit er feche Jahre vorher ein Beer von vierzig taufend Streitern ine Relb gestellt, ber geringe Roftenaufwand, womit er biefes jablreiche Beet unterhalten, Die Thaten, Die er an der Spige beffelben verrichtet, der Gifer endlich und die Treue, die er für des Raifers Ehre bewiesen hatte, lebten noch in bauernbem Undenken ben bem Monarchen, und stellten ihm den Bergog als das schicklichste Bertzeug bar, bas Gleichgewicht ber Baffen swifchen ben friegführenden Dachten wieder herzustellen, Defterreich zu retten, und bie tatholische Religion aufrecht zu erhalten. empfindlich auch ber taiferliche Stolz bie Erniedrigung fuhlte, ein fo unzwendentiges Geftandniß feiner ehmaligen Uebereilung und feb ner gegenwärtigen Doth abzulegen, wie fehr es ihn schmerzte, von ber Sohe feiner Berre fchermurde ju Bitten herabjufteigen, wie verbachtig auch die Treue eines fo bitter beleibigs ten und fo unverfohnlichen Mannes war, wie laut und nachdrudlich endlich auch die Spanie. schen Minister und der Chursuft von Bayern the Misfallen über diesen Schritt zu erkennen gaben, sa siegte jest die dringende Noth über jede andre Betrachtung, und die Freunde des Serzogs erhielten den Auftrag, seine Gesin-nungen zu erförschen, und ihm die Möglichteit seiner Wiederherstellung von ferne zu zeigen.

Unterrichtet von allem, mas im Rabinet bes Raifers ju feinem Bortheil verhandelt wurde, gewann biefer Berrichaft genug uber fich felbft, feinen innern Triumph gu verbergen, und die Rolle bes Gleichgultigen ju fpie-Die Zeit ber Rache mar gefommen, und fein ftolges Berg frohloctte, die erlittene Rrantung bem Raifer mit vollen Binfen zu erstatten. Mit funftvoller Beredfamteit verbreitete es fich über die gludliche Ruhe bes Privatlebens, bie ihn feit feiner Entfernung von dem politie ichen Schauplat befelige. Bu lange, erflatte er, habe er bie Reife ber Unabhangigfeit und Muße gefaftet, um fie bem nichtigen Phantom bes Ruhms und ber unfichern gurftengunft aufzuopfern. Afte feine Begierben nach

Erdse und Macht seven ausgelöscht, und Ruhe- bas einzige Ziel seiner Wünsche. Um ja keine Ungeduld zu verrathen, schlug er die Einladung an den Hof des Kaisers aus, rückte aber doch bis nach Inaim in Mähren vor, um die Unterhandlungen mit dem Hofe zu ersleichtern.

Anfangs verfuchte man, die Grofe bet Bewalt, welche ihm eingeraumt werden follte, durch die Gegenwart eines Auffehers ju bes fchranten, und burch biefe Mustunft ben Churfürften von Bapern um fo eher jum Stillfcweigen gu bringen. Die Abgeordneten bes Raifers, von Queftenberg und von Berbenberg, die, als alte Rreunde des Bergogs, ju biefer ichlüpfrigen Unterhandlung gebraucht wurden, hatten ben Befehl, in ihrem Untrage an ihn bes Konigs von Ungarn ju ermahnen, ber ben ber Armee jugegen fenn und unter Ballenfteins Ruhrung bie Rriegstunft erlernen Aber schon die bloße Mennung dieses Damens drobte bie gange Unterhandlung ju gerreiffen. "Die und nimmermehr," erflatte der Deriog, "murbe er einen Behulfen in feinem

Amte bulben, und wenn es Gott felbft mare, mit dem er das Rommande theilen follte." Aber auch noch bann, als man von biefem verhaften Duntt abgestanden war, erichopfte ber faiferliche Bunftling und Minifter, Fürft Eggenberg, Ballensteins standhafter Freund und Berfechter, ben man in Derfon an ihn abgefchickt batte, lange Beit feine Beredfamfeit vergeblich, die verstellte Abneigung "Der Monarch." bes Bergogs ju beflegen. geftand der Minifter, "habe mit Ballenftein ben toftbarften Stein aus feiner Rrone verlo. ren: aber nur gezwungen und wiberftrebend habe er diefen, genug bereuten, Schritt ges than, und feine Sochachtung fur ben Bertog fen unverandert, feine Gunft ibm unverloren aeblieben. Bum entscheibenben Beweise bas von biene bas ausschließende Bertrauen, bas man jest in feine Treue und Sahigfeit febe, Die Fehler feiner Morganger zu verbeffern, und die gange Beftalt ber Dinge ju verwandeln. Groß und ebel murbe es gehandelt fepn, fels nen gerechten Unwillen bem Bohl bes Baterlandes jum Opfer ju bringen, groß und feinet

wurdig, die übeln Nachreden feiner Segner durch die verdoppelte Barme seines Eifers zu widerlegen. Dieser Sieg über sich felbst," schloß der Fürst, "würde seinen übrigen unerveichbaren Berdiensten die Krone aufsehen, und ihn zum größten Mann seiner Zeiten erstlären."

So baidamende Geständniffe, fo ichmeb delhafte Berficherungen ichienen endlich ben Born bes Bergogs ju entwaffnen; boch nicht eber, als bis fich fein volles Bert aller Bors murfe gegen ben Raifer entladen, bis er ben gangen Umfang feiner Berbienfte in prableris fchem Domp ausgebreitet, und ben Monars chen, ber jest feine Bulfe brauchte, aufs tiefe fte erniebrigt hatte, offnete er fein Ohr ben lockenden Antragen bes Ministers. Mis ob et nur ber Rraft biefer Grunde nachgabe, bewilligte er mit folger Großmuth, mas ber feurigste Bunich feiner Geele mar, und be gnadigte ben Abgefandten mit einem Strable von Soffnung. Aber weit entfernt, die Berlegenheit des Raifers burch eine unbedingte volle Gewährung auf einmal zu endigen,

erfüllte et blog einen Theil feiner Forberung. um einen befto großern Preis auf die übrige michtigere Salfte ju feben. Er nahm bas Rommando an, aber nur auf drev Monate: nur um eine Armee ausguruften, nicht fie. felbft anguführen. Bloß feine Fahigteit und Macht wollte er burch biefen Schopfungsi aft fund thun, und bem Raifer bie Große der Bulfe in der Mabe zeigen, beren Bemaha rung in Ballenfteins Banden ftande. Ueberg seugt, baß eine Armee, bie fein Dame allein aus bem Dichts gezogen, ohne ihren Schopfer in ihr Dichts jurudtehren murbe, follte fie ihm nur gur Locffpeife bienen, feinem Berrn besto wichtigere Bewilligungen gu entreiffen : und bod wunschte Ferbinand fich Glud, daß auch nur fo viel gewonnen war.

Richt lange faumte Wallenstein, feine Zusage mahr zu machen, welche ganz Deutsche land als schimarisch verlachte, und Gustav Abolph selbst übertrieben fand. Aber lange schon war der Grund zu dieser Unternehmung gelegt, und er ließ jest nur die Maschinen

foielen, bie er feit mehrern Sahren ju biefem Endzweck in Bang gebracht batte. verbreitete fich bas Berucht von Ballenfteins Riffung, als von allen Enben ber Defterreichischen Monarchie Schaaren von Rries aern berbeveilten ; unter biefem erfahrnen Relbherrn ihr Glud zu versuchen. Biele. welche ichon ehebem unter feinen gahnen gefochten hatten, feine Große als Augengens gen bewundert, und feine Großmuth erfahren hatten, traten ben diefem Rufe aus bet Dunkelheit hervor, jum zwentenmal Ruhm und Beute mit ibm ju theilen. Die Grofe bes versprochnen Solbes loctte Laufenbe ber-. ben, und die reichliche Bervflegung, welche bem Solbaten auf Roften bes Landmanns zu Theil murbe, war fur ben Lettern eine uns überwindliche Reigung, lieber felbft diefen Stand ju ergreifen, als unter bem Druck beffelben fu erliegen. Alle Desterreichische Provingen ftrengte man an, ju biefer tofts baren Ruftung bengutragen; tein Stand blieb von Taxen verfcont, von ber Ropffteuer, befrente teine Burbe, tein Privilegium. Der

Spanifche Sof, wie ber Ronig von Ungarn, verftanden fich ju einer betrachtlichen Summe: Die Minifter machten ansehnliche Schenfungen, und Ballenstein felbst ließ es fich . zwepmal hundert taufend Thaler von feinem eignen Bermogen toffen, die Ausruftung gu Die armern Officiere unterbefchleunigen. ftubte er aus feiner eigenen Raffe, und burch fein Benfpiel, burch glangenbe Beforberunund noch glangenbere Berfprechungen reifte er bie Bermogenben, auf eigene Roften Truppen anjumerben. Ber mit eigenem Gelb ein Corps aufstellte, war Commandeur beffelben. Bey Anstellung ber Officiere machte Die Religion teinen Unterschied; mehr als ber Glaube galten Reichthum, Capferteit und Erfahrung. Durch biefe gleichformige Gerechtigfeit gegen die verfchiebenen Religions. verwandten, und mehr noch burch die Ertig. rung, daß die gegenwartige Ruftung mit ber Retigion nichts ju schaffen babe, murbe ber protestantifche Unterthan beruhigt, und tu gleicher Theilnahme an den offentlichen Laften Bugleich verfaumte ber Bergog bewogen.

nicht, wegen Mannschaft und Sel in eignem Mamen mit auswärtigen Staaten ju untere handeln. Den Berfog von gothringen gewann er, jum zwentenmal für ben Raifer zu ziehen; Doblen mufte ihm Rofaten . Stallen Rriegs. bedürfnisse there Roch che ber britte Donat verstricher mine, belief fich bie Armee, welche in Mahren versammelt murbe, auf weniger als vierzig taufend Ropfe, gröftentheils aus bem Ueberreft Bohmens, aus Mahren, Schleffen und ben Deutschen Provingen bes Saufes Defterreich gezogen. Bas jedem unausfuhrbar gefchienen, Ballenftein, jum Erftaunen von gang Europa, in bem furgeften Zeitraume vollenbet. viele Taufende, als man vor ihm nicht huns berte gehofft hatte jufammen ju bringen, hatte bie Zaubertraft feines Ramens, feines Golbes und feines Benies unter bie Baffen gerufen. Mit allen Erforderniffen bis jum Ueberfing ausgeruftet, von triegsverftandigen Officieren befehligt, von einem flegverfprechenden Enthus fiasmus entflammt, erwartete biefe neuges schaffne Armee nur ben Bint ihres Anführers,

um fich burd Thaten ber Ruhnheit feiner murbig ju zeigen.

Sein Beriprechen hatte ber Bergog etfullt, und die Armee ftand fertig im Felbe; jest trat er juruck, und überließ bem Raifer, ihr einen Suhrer ju geben. Aber es murbe eben fo leicht gemefen fenn, noch eine zwepte Armee, wie biefe war , ju errichten , als einen anbern Chef außer Ballenftein fur fie aufzufinden. Diefes vielversprechende Beer, Die lette Soffnung des Raifers, war nichts als ein Blendwert, fobalb der Zauber fich lofte, der es ins Dafenn rief; burch Ballenstein mart es, ohne ihn fdmand es, wie eine magifche Schopfung, in fein voriges Michts babin. Die Officiere maren ihm entweder als feine Ochuldner verpflichtet, oder als feine Glaubiger aufs engste an fein Intereffe, an die Fortbauer feinet Macht gefnupft; die Regimenter hatte er feis nen Bermandten, feinen Gefchopfen, feinen Banftlingen untergeben. Er und tein anderet war der Mann, den Truppen die ausschweifenben Berfprechungen gu halten, woburch er fie in feinen Dienft gelocht hatte. Sein gegebenes

Wort war die einzige Sicherheit für die tuhnen Erwartungen aller; blindes Vertrauen
auf seine Allgewalt das einzige Band, das
die verschiednen Antriebe ihres Sifers in einem lebendigen Gemeingeist zusammen hielt. Geschehen war es um das Gluck jedes Sinzelnen,
sobald berjenige zurücktrat, der sich für die Erfullung besselben verbürgte.

So wenig es bem Herzog mit seiner Beb gerung Ernst war, so glucklich bediente er sich bieses Schreckmittels, dem Raiser die Genehmigung seiner übertriebnen Bedingungen abzudngstigen. Die Fortschritte des Frindes machten die Gefahr mit jedem Tage dringenzber, und die Hulse war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der allgemeinen Nothein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten und letztenmal erhielt also der Fürst von Eggenberg Beschl, seinen Freund, welch hawtes Opfer es auch kosten möchte, zu Uebernehmung des Kommando zu bewegen.

Bu Inaim in Mabren fand er ihn, von ben Eruppen, nach beren Beffe er ben Raifer

luftern machte, prablerifch umgeben. Bie! einen Klebenden empfing der ftolge Unterthan ben Abgefandten feines Bebietets. mermehr," gab er jur Antwort, "fonne er einer Bieberherftellung trauen, die er einzig nur ber Extremitat, nicht ber Gerechtigfeit bes Raifere, verbante. Sest gwar fuche man' ihn auf, ba bie Doth aufs hochfte gestiegen, und von feinem Arme allein noch Rettung ju hoffen fen; aber der geleiftete Dienft werde feinen Urheber bald in Bergeffenheit bringen, und die vorige Sicherheit ben vorigen Undant Sein ganger Ruhm fiebe auf jurucffuhren. bem Spiele, wenn er bie von ihm gefchopfe ten Erwartungen taufche; fein Glud und feine Rube, wenn es ihm gelange, fie ju befriedigen. Bald murbe ber afte Reib gegen ihn aufwachen, und ber abhängige Monarch fein Bebenten tragen, einen entbehrlichen Diener jum zweytenmale ber Ronvenieng auf-Beffer für ihn, er verlaffe gleich jest und aus frener Bahl einen Poften, von welchem fruher oder fpater die Rabalen feiner Begner ihn doch herabsturgen mutden. Sicher

heit und Zufriedenheit erwarte er nur im Schoofe bes Privatlebens, und bloß um ben Raifer zu verbinden, habe er sich auf eine Zeit lang, ungern genug, feiner glücklichen Stille entzogen."

Des langen Gautelfviels mube, nahm ber Minister jest einen ernsthaften Ton an, und bebrobte ben Salsstarrigen mit bem gangen Rorne bes Monarchen, wenn er auf feiner Biberfegung beharren murde. " Tief genug," ertiarte er, "habe fich die Majestat des Raifers erniedrigt, und, anstatt burch ihre Berablaf. fung feine Großmuth ju ruhren, nur feinen Stoll gefigelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie diefes große Opfer vergeblich gebracht haben, fo ftebe er nicht bafur, bag fich ber Blebende nicht in ben herrn verwandle, und ber Monarch feine beleidigte Burbe nicht an bem rebellischen Unterthan rade. Wie fehr auch Ferdinand gefehlt haben moge, fo tonne ber Raifer Unterwurfigfeit forbern; irren tonne ber Denfc, aber ber Berr: fcher nie feinen Sohltritt betennen. ber Bergog von Triedland burch ein unver-

bientes Urtheil gelitten, fo gebe es einen Er: fat fur jeden Berluft, und Bunden, Die fie felbst gefchlagen, tonne die Majestat wieder heilen. Fordre er Sicherheit fur feine Derfon und feine Burben, fo werbe die Billigfeit bes Raifers ihm feine gerechte Rorberung verweigern. Die verachtete Majeftat allein laffe fich burch teine Buffung verfohnen, und ber Ungehorfam gegen ihre Befehle vernichte auch bas glangenbite Berbienft. Der Raifer beburfe feiner Dienste, und als Raifer fordre er fie. Belden Preis er auch barauf feten mbge, ber Raifer werde ihn eingehn. Behorfam verlange er, ober bas Gewicht feb nes Borns merde den widerspenftigen Diener termalmen. "

Wallenstein, bessen weitläuftige Besthumgen, in die Desterreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaifers jeden Ausenblick bloß gestellt waren, fühlte lebhaft, daß diese Drohung nicht eitel sep; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckigsteit endlich besiegte. Gerade dieser gebietes wische Ton verrieth ihm nur zu beutlich die

Schwäche und Berzweiflung, woraus er stammte, und die Billfahrigteit bes Kaisers, jede feiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Ziel seiner Bunfche sep. Jest also gab er sich der Beredsamteit Eggensbergs überwunden, und verließ ihn, um seine Forderungen aufzusehen.

Dicht ohne Bangigfeit fab ber Minister einer Schrift entgegen, worin ber ftolgefte ber Diener bem ftolgeften ber gurften Gefege ju geben fich erbreiftete. Aber wie flein auch bas Bertrauen mar, bas er in bie Befcheidenheit feines Rreundes fette, fo uberflieg doch der ausschweifende Inhalt diefer Schrift bey weitem feine bangften Erwar-Eine unumschrantte Oberherrichaft verlangte Ballenftein über alle Deutsche Armeen bes Defterreichischen und Spanischen Baufes, und unbegrangte Bollmacht, ju ftrafen und ju belobnen. Beder bem Ronig von Ungarn noch bem Raifer felbft folle es vergonnt fenn, bep ber Armee ju erfcheinen, noch weniger, eine Handlung der Autorität

barin austuuben. Reine Stelle foll ber Raifer ben ber Armee ju vergeben, feine Belofnung zu verleihen haben, tein Gnabenbrief beffelben ohne Ballenfteine Beftatigung gultig fenn. Ueber alles, was im Reiche tonfifziret und erobert werbe, foll ber Bergog von Friedland allein, mit Ausschließung aller faiferlichen und Reichsgerichte zu verfügen Baben. Bu feiner ordentlichen Belohnung muffe ihm ein faiferliches Erbland, und noch ein anderes ber im Reiche eroberten gander jum außerordentlichen Gefchent überlaffen werben. Side Defterreichische Droving folle ihm. fobald er berfelben bedurfen murbe, jur Bus flucht geoffnet fenn. Außerbem verlangte er bie Berficherung bes Bergogthums Deflenburg bep einem funftigen Frieden, und eine formliche frubzeitige Auftundigung, wenn man für nothig finden follte, ihn jum zweptenmal bes Generalate ju entfegen.

Umfonft befturmte ihn ber Minifter, biefe Forderungen ju maßigen, durch welche ber Raifer aller feiner Souverainitaterechte über

bie Truppen beraubt und ju einer Rreatur feines Relaberen erniedrigt murbe. batte man ihm die Unentbehrlichfeit feiner Dienfte verrathen; um jest noch des Preifes Deifter ju fenn, womit fie ertauft werben Wenn ber 3wang ber Umftanbe ben Raifer nothigte, biefe Rorderungen eingus gehen, fo mar es nicht bloger Untrieb ber Radfucht und bes Stolzes, ber ben Bergog veranlaßte, fie ju machen. Der Plan jur tunftigen Emporung mar entworfen, und baben tonnte teiner ber Bortheile gemißt merben, beren fich Ballenftein in feinem Bergleich mit bem Sofe ju bemachtigen fuchte. Diefer Plan erforderte, baß dem Raifer alle Autoris tat in Deutschland entriffen, und feinem Beneral in die Bande gespielt murbe; dieß war erreicht, fobald Kerdinand jene Bedingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, ben Ballens ftein von feiner Armee ju machen gefonnen war - von bem Zwecke freglich unendlich verfcbieden, ju welchem fie ihm untergeben ward erlaubte feine getheilte Gewalt, und noch weit weniger eine bobere Autorität bep

bem Beere, ale bie feinige mar. Um ber alleinige Berr ihres Willens ju fenn, mußte er den Truppen als der alleinige Berr ihres Schicffals erfcheinen; um feinem Oberhaupte unvermerkt fich felbft unterzuschieben, und auf feine eigne Perfon die Souverainitaterechte übergutragen, die ihm von der hochften Gewalt nur geliehen waren, mußte er bie Lets tere forgfältig aus ben Mugen ber Truppen , entfernen. Daber feine hartnachige Beiges rung, teinen Pringen bes Saufes Defterreich ben bem Beere ju bulben. Die Frenheit, über alle im Reich eingezogne und eroberte Guter nach Gutbunten ju verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel 'bar, fich Unbanger und bienftbare Bertzeuge ju ertaufen, und mehr, als je ein Raifer in Friedenszeiten fich heraus. nahm, ben Diftator in Deutschland ju fpielen. Durch bas Recht, fich ber Defterreichischen Lander im Rothfall ju einem Buffuchtsorte ju bedienen, erhielt er frepe Bemalt, ben Raifer in feinem eigenen Reich und durch feine eigens Armee fo gut ale gefangen zu halten, bas Mart diefer Lander auszufaugen, und bie Defter.

Defterreichische Dacht in ihren Grundfesten Bie bas Loos nun auch su untermublen. fallen mochte, fo hatte er durch die Bedingungen, die er von dem Raffer erprefte, gleich aut fur feinen Bortheil geforat. ten fich die Borfalle feinen verwegnen Ents wurfen gunftig, fo machte ihm biefer-Bertrag mit bem Raifer ihre Ausführung leichs ter; widerriethen die Zeitlaufte die Bollftrettung derfelben, fo hatte diefer nehmliche Bertrag ihn aufe glangenofte entschabigt. Mber wie konnte er einen Bertrag fur gultig hals ten, ber feinem Oberherrn abgetrost und auf ein Berbrechen gegrundet mar ? Bie tonnte er hoffen, ben Raifer burch eine Borschrift zu binden, welche benjenigen, ber fo vermeffen war fie ju geben, jum Tobe verbammte? Doch biefer tobesmurbige Berbrecher war jest ber unentbehrlichfte Mann in ber Monarchie, und Kerdinand, im Berftellen geubt, bewilligte ihm alles, mas er verlangte.

Endlich also hatte die kaiserliche Kriegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Ramen S. d. 30iabr. Kr. II. verbiente. Alle andere Gewalt in der Armee, felbst des Kaisers, hörte in demselben Ausgenblick auf, da Wallenstein den Kommandorstad in die Hand nahm, und ungültig war alles, was von ihm nicht ausstoß. Von den Ufern der Donau bis an die Weser und den Oderstrom empfand man den belehenden Aufgang des neuen Gestirus. Ein neuer Geist fängt an die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blickt mit Unruhe dem verändertan Lause der Dinge entgegen.

Je größer ber Preis war, um ben man den neuen Feidheren hatte erkaufen muffen, ju so größern Erwartungen glaubte man sich am hofe des Kaifers berechtigt; aber der Herzog übereilte sich nicht, diese Erwartungen in Erfüllung zu bringen. In der Nahe von Bohmen mit einem furchtbaren heere, durfte er sich nur zeigen, um die geschwächte Macht der Sachsen zu überwältigen, und mit der Wiedereroberung dieses Königreichs

feine neue Laufbahn glangend gu eröffnen. Aber gufrieben, burch nichts entscheibenbe Rroatengefechte den Feind zu beunruhigen, ließ er ihm den besten Theil Dieses Reichs jum Raube, und ging mit abgemeffenem ftillen Schritt feinem felbstifchen Biel entges gen. Dicht bie Sachfen ju bezwingen fich mit ihnen ju vereinigen, war fein Plan. Einzig mit biefem wichtigen Berte beschäftigt, ließ er vor ber Band feine Baffen ruhn, um besto sichrer auf dem Wege der Unterhandlung ju flegen. Dichte ließ er unversucht, ben Churfurften von ber Schwebifchen Alliang loszureiffen, und Ferdinand felbft, noch immer jum Frieden mit biefem Pringen geneigt, billigte bieg Berfahren. Aber die große Berbindlichkeit, Die man ben, Odweden ichuldig mar, lebte noch in ju frischem Undenten ben ben Sachsen, um eine fo schandliche Untreue zu erlauben; und batte man fich auch wirklich dazu versucht gefühlt, fo ließ ber zwendeutige Charafter Ballensteins, und der schlimme Ruf ber Des sterreichifchen Politit ju ber Aufrichtigfeit

feiner Berfprechungen fein Bertrauen faffen. Ru febr als betrügerifcher Staatsmann befannt, fand er in dem einzigen Falle teinen Glauben, wo er es mahrscheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm die Zeitums ftande nicht, 'bie Aufrichtigfeit feiner Befinnung durch Mufbeckung feiner mahren Beweggrunde außer Zweifel ju feben. alfo entichloß er fich, burch bie Gewalt ber Waffen ju erzwingen, mas auf bem Bege . ber Unterhandlung miglungen war. Schnell . jog er feine Truppen jufammen, und ftand vor Prag, che die Sachfen diefe Sauptstadt entfeten konnten. Dach einer turgen Gegenwehr ber Belagerten, offnete bie Berrathe. ren der Rapuziner einem von feinen Regis mentern ben Gingang, und die ins Schloß geflüchtete Befatung ftrectte unter fchimpfliden Bedingungen bas Gewehr. Meifter von ber Sauptstadt, versprach er feinen Unterhandlungen am Gachfifchen Sofe einen gunftigern Gingang, verfaumte aber baben nicht, ju eben ber Beit, als er fie ben bem General von Arnheim erneuerte, ben Dachdruck derfelben

burch einen entscheibenden Streich zu verstärten. Er ließ in aller Eile die engen Passe
zwischen Außig und Pirna besetzen, um der Sächsischen Armee den Rückzug in ihr Land abzuschneiden; aber Arnheims Geschwindigkeit entriß sie noch glücklich der Gesahr. Nach dem Abzuge dieses Generals ergaben sich die letzten Zusluchtsörter der Sachsen, Eger und Leutmerit, an den Sieger, und schneller, als es verloren gegangen war, war das Ronigreich wieder seinem rechtmäßigen Herrn unterworfen.

Beniger mit bem Vortheile seines herrn, als mit Aussuhrung seiner eignen Entwurfe beschäftigt, gedachte jest Ballenstein ben Krieg nach Sachsen zu spielen, um den Chursursten durch Berhecrung seines Landes zu einem Pris vatvergleich mit dem Raiser, oder vielmehr mit dem herzog von Friedland zu nothigen. Aber wie wenig er auch sonst gewohnt war, seinen Billen dem Zwang der Umstände zu unterwerfen, so begriff er doch jest die Nothwendigkeit, seinen Lieblingsentwurf einen dringendern Geschäfte nachzusehen. Während

daß er bie Sachien aus Bohmen ichlug. hatte Guftav Adolph die bisher ergahlten Siege am Rhein und an ber Donau erfoch. ten, und burch Rranten und Schwaben ben Rrieg ichon an Baperns Grangen gewälzt. Am Lechstrom gefchlagen, und durch den Tod bes Grafen Tilly feiner beften Stube beraubt, lag Maximilian bem Raifer bringend an, ihm ben Bergog von Rriedland aufs fchleus nigfte von Bohmen aus ju Gulfe ju ichiden, und durch Baperns Bertheibigung von Defterreich felbst bie Befahr ju entfernen. Er wandte fich mit biefer Bitte an Ballenftein felbit, und forderte ihn aufe angelegentlichfte auf, ihm, bis er felbft mit ber Sauftarmee nachtame, einstweilen nur einige Regimenter jum Bepftand ju fenden. Rerdinand unterftuste mit feinem gangen Unfehen Diefe Bitte, und ein Eilbote nach bem andern ging an Ballenftein ab, ihn jum Marfc nach ber Donau ju vermbgen.

Aber jest ergab es fic, wie viel ber Raifer von feiner Autorität aufgeopfert hatte, ba er die Gewalt über feine Truppen und

bie Dacht ju befehlen aus feinen Banben Gleichgultig gegen Maximilians Bitten, taub gegen bie wieberholten Befehle bes Rais fers, blieb Ballenftein mußig in Bohmen fteben, und überließ ben Churfürften feinem Das Andenten ber fclimmen Schicffate. Dienste, welche ihm Maximilian ehebem auf bem Regensburger Reichstage ben bem Raifer geleiftet, hatte fich tief in das unverfohnliche Bemuth bes Bergogs gepragt, und bie neuem lichen Bemuhungen bes Churfurften, feine Biedereinsetung ju verhindern, maren ihm tein Beheimniß geblieben. Jest mar ber Augenblick ba, biefe Rrantung gut rachen, und ichwer empfand es der Churfurft, daß er ben Rachgierigften ber Menfchen fich jum Reinde gemacht hatte. Bohmen, erklarte biefer, burfe nicht unvertheibigt bleiben, und Defterreich tonne nicht beffer geschüßt werben, als wenn fich die Schwedifche Armeevor ben Baprifchen Festungen fcwache. juchtigte er burch ben Arm ber Ochweben feinen Feind, und mahrend bag ein Plas nach dem andern in ihre Sande feel, tieß er

ben Churfürsten zu Regensburg vergebens nach seiner Ankunft schmachten. Nicht eher, als bis die völlige Unterwerfung Bohmens ihm keine Entschuldigungsgründe mehr übrig ließ, und die Eroberungen Gustav Adolphs in Bayern Desterreich selbst mit naher Gefahr bedrohten, gab er den Bestürmungen des Churfürsten und des Raisers nach, und entschloß sich zu der lange gewünschten Bereinisgung mit dem Erstern, welche, nach der allgemeinen Erwartung der Ratholischen, das Schiefal des ganzen Feldzugs entscheiben sollte.

Suftav Abolph selbst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit ber Wallensteinisschen Armee allein aufzunehmen, fürchtete die Vereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Necht erstaunt man, daß er nicht mehr Thatigteit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansührer unter sich entzweite, und keine Verbindung ihrer Wassen zu einem gemeinschaftlichen Zwecke hoffen ließ; und es war zu spat, diesen Fehler zu verbessern,

als der Erfolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichre Nachricht, die er von ihren Absichten erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Churfürsten den Weg zu versperren; aber schon war ihm dieser zuvorziesommen, und die Vereinigung bey Eger geschehen.

Diefen Grangort hatte Ballenftein jum Schauplat bes Triumphes bestimmt, ben er im Begriff war über feinen ftolgen Begner Dicht gufrieden, ihn, einem Ries benben gleich, ju feinen Ruffen ju feben, legte er ihm noch bas harte Befet auf, feine Lander huiflos hinter fich ju laffen, aus weiter Entfernung feinen Befchuter einzuholen, und burch biefe weite Entgegenfunft ein erniebrigendes Geftandniß feiner Doth und Bedürftigfeit abzulegen. Much biefer Demathigung unterwarf fich ber ftolge Furft mit Einen harten Rampf hatte es Belaffenheit. ihm gefoftet, demjenigen feine Rettung guverdanten , ber, wenn es nach feinem Bunfche ging , nimmermehr Diefe Dacht haben follte; aber, Einmal entschloffen, war er auch Mann genug, jebe Krantung zu emtragen, die von feinem Entschluß unzertrennlich war, und herr genug seiner seibst, um kleinere Leiden zu verachten, wenn es darauf ankam, einen großen Zweck zu verfolgen.

Aber fo viel es ichon gefoftet hatte, biefe Bereinigung nur moglich ju machen, fo fcwer mard es, fich uber bie Bedingungen ju veraleichen, unter welchen fie Statt finden und Beftand haben follte. Ginem Einzigen mußte Die vereinigte Dacht ju Gebote fteben, wenn ber Zweck ber Bereinigung erreicht merben follte, und auf beiben Seiten mar gleich wenig Reigung ba, fich ber hohern Autoris tat bes andern ju unterwerfen. Benn fich Maximilian auf feine Churfürstenwurde, auf ben Glang feines Gefchlechts, auf fein Uns feben im Reiche ftuste, fo grundete Ballenftein nicht geringere Unspruche auf feinen Rriegerubm und auf die uneingeschrantte Macht, welche ber Raifer ihm übergeben hatte. Go fehr es ben Furftenftolg des Erftern emporte, unter den Befehlen eines tat-

ferlichen Dieners zu fteben, fo febr fand fich ber Sochmuth bes Bergogs burch ben Bebanten geschmeichelt, einem fo gebieterischen Beifte Befete vorzuschreiben. Es fam dars über ju einem hartnacfigen Streite, ber fich aber burch eine wechfelseitige Uebereinfunft au Ballenfteins Bortheil enbigte. wurde das Obertommando üben beide Armeen, befonbers am Tage einer Schlacht, ohne Ginfchrantung jugeftanden, und bem Churfurften alle Gewalt abgefprochen, die Schlachtords nung ober auch nur bie Marichroute bet Armee abzuandern. Dichts behielt er fich vor, als bas Recht ber Strafen und Beloh. nungen über feine eignen Golbaten, und ben frenen Gebrauch derfelben, fobald fie nicht mit ben faiferlichen Truppen vereinigt agirten.

Nach biefen Borbereitungen wagte man es enblich, einander unter die Augen zu treten, boch nicht eher, als bis eine ganzliche Bergefsfenheit alles Vergangenen zugefagt, und die außern Formalitäten des Verfshnungsatis aufs genaueste berichtigt waren. Der Ver

abredung gemäß umarmten sich beibe Pringen im Angesicht ihrer Truppen, und gaben eins ander gegenseitige Versicherungen der Freundsschaft, indeß die Gergen von Saß überstoffen. Maximilian zwar, in der Verstellungskunft ausgelernt, besaß Gereschaft genug über sich seiblit, um seine wahren Gesühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu verrathen; aber in Ballensteins Augen funkelte eine hämische Siegesfreude, und der Zwang, der in allen seinen Vewegungen sichtbar war, entdeckte die Macht des Affekts, der sein stolzes Gerzübermeisterte.

Die vereinigten kaiferlich: bayrifchen Eruppen machten nun eine Armee von beynahe
fechzigtaufend, größtentheils bewährten Solbaten aus, vor welcher ber Schwedische Monarch es nicht wagen durfte, sich im Felbe
zu zeigen. Eilfertig nahm er also, nachdem
ber Bersuch, ihre Bereinigung zu hindern,
mißlungen war, feinen Rückzug nach Franten, und erwartete nunmehr eine entscheidende
Bewegung des Feindes, um-seine Entschlies
gung zu fassen. Die Stellung der vereinig-

ten Armee gwifden der Sachfifden und Bap. rifchen Granze ließ es eine Zeit lang noch ungewiß, ob fie ben Schauplag bes Rriegs nach bem erftern ber beiben ganber verpflans gen, ober fuchen murde, bie- Odiweben von ber Donau jurnet ju treiben und Bapern in Rrepheit ju feten. Sachfen hatte Arnheim von Truppen entblogt, um in Ochlefien Eroberungen ju machen; nicht ohne die geheime Abficht, wie ihm von vielen Schuld gegeben wird, bem Bergog von Kriedland ben Eintritt in bas Churfarftenthum ju erleichtern, und bem unentichloffenen Beifte Johann George einen bringenbern Sporn jum Beraleich mit bem Raifer ju geben. - Buftav Adolph felbit, in der gewiffen Erwartung, daß bie Absichten Ballenfteins gegen Sachfen gerichtet fepen, fchicte eilig, um feinen Bundes. genoffen nicht hulflos ju laffen, eine anfehns liche Berftartung bahin, feft entschloffen, fobald bie Umftande es erlaubten, mit feiner gangen Dacht nachzufolgen. Aber bald ents becten ihm bie Bewegungen ber Friedlandis fchen Urmee, daß fie gegen ihn felbst im

Anjug begriffen fen, und ber Marich bes Bergogs durch die Oberpfalz feste dieß außes Zweifel. Jest galt es, auf feine eigne Sicherheit ju benten, weniger um die Obers herrschaft als um feine Erifteng in Deutsch= land ju fediten, und von der Fruchtbarteit feines Benies Mittel jur Rettung ju entleh. Die Unnaherung bes Reindes überrafchte ihn, ehe er Zeit gehabt batte, feine burch gang Deutschland gerftreuten Eruppen an fich ju gieben, und die allierten Furften jum Benftand herben ju rufen. In Mann. fchaft viel ju fchwach, um ben anruckenden Reind bamit aufhalten ju tonnen, hatte er teine andere Bahl, als fich entweder in Rurnberg ju werfen, und Gefahr ju laufen, von ber Ballensteinischen Macht in diefer Stadt eingeschloffen und burch Sunger bestegt ju merben - ober biefe Stadt aufzuopfern, unter ben Ranonen von Donauwerth eine Berftartung an Eruppen gu erwarten. Gleichgultig gegen alle Beschwerben und Ge fahren, wo die Menschlichkeit sprach und die Chre gebot, ermabite er ohne Bedenten bas

š

erfte, feft entichlossen, lieber sich fethet mit feiner gangen Armee unter ben Trummern Murnbergs zu begraben, als auf ben Untergang diefer bundesverwandten Stadt feine-Rettung zu grunden.

Sogleich ward Anstalt gemacht, Die Stadt mit allen Borftabten in eine Berfchangung eine aufchließen, und innerhalb berfelben ein feftes Lager aufzuschlagen. Biele taufend Sande festen fich -alebalb ju biefem weitlauftigen Wert in Bewegung, und alle Einwohner Murnberge befeelte ein heroifcher Gifer, fur bie gemeine Sache Blut, Leben und Gigenthum ju magen. Ein acht Ruß tiefer und gwolf Ruß breiter Graben umfchloß die gange Berfchangung; die Linien murben burch Redouten und Baftionen, Die Gingange durch halbe Monde beschütt. Die Degnit, welche Murne berg burdichneibet, theilte bas gange Lager in amen Sauptzirkel ab, die burch viele Brucken susammenhingen. Begen brephundert Stucke Tvielten von den Ballen der Stadt und von ben Schangen bes Logers. Das Landvolf aus ben benachbarten Dorfern und die Burger

von Murnberg legten mit ben Schwebischen Soldaten gemeinschaftlich Sand an, baß schon am siebenten Tage die Armee bas Lager bezies' hen konnte, und am vierzehnten die ganze uns geheure Arbeit vollendet war.

Indem dieß außerhalb der Mauern vorging, mar ber Magiftrat ber Stadt Murnberg beschäftigt, bie Magazine zu fullen, und fich mit allen Rriegs . und Mundbedurfniffen fur eine langwierige Belagerung ju verfeben. Das ben unterließ er nicht, fur die Befundheit ber Einwohner, die der Bufammenfluß fo vieler Menfchen leicht in Befahr fegen tonnte, burch ftrenge Reinlichkeiteanffalten Sorge gu tragen. Den Ronig auf den Mothfall unterftugen ju tonnen, murbe aus ben Burgern ber Stadt die junge Manufchaft ausgehoben und in den Baffen genbt, bie ichon vorhandene Stadt. milig beträchtlich verftarft, und ein neues Regt ment-von vier und zwanzig Namen nach ben Buchftaben bes alten Alphabets ausgeruftet. Suftav felbft hatte unterdeffen feine Bundes: genoffen, ben Bergog Wilhelm von Beimar und ben Landsrafen von Hessenkassel, zum Beystand aufgeboten, und seine Generale am Rheinstrom, in Thüringen und Niedersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu seben, und mit ihren Truppen ben Nürnberg-zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innerhalb der Linien dieser Reichsstadt gelagert stand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des seindstichen Heers.

Diefes war unterbeffen in langfamen Buge bis gegen Meumart herangeruckt, mo ber Berjog von Rriedland eine altgemeine Mufterung anftellte. Bom Unblick Diefer furchtbaren Macht hingeriffen, tonnte er fich einer jugend. lichen Prableren nicht enthalten. .. Binnen vier Tagen foll-fich ausweifen," rief er, "wer von uns beiben, ber Ronig von Ochweden, ober ich, Berr ber Belt fenn wird." Dennoch that er ,- feiner großen Ueberlegenheit ungeach. tet, nichts, biefe ftolge Berficherung mahr gu machen, und vernachläffigte fogar bie Bele, genheit, feinen Seind auf bas Saupt gu fchlas gen, als biefer verwegen genug mar, fic

außerhalb feiner Linien ihm enthegen gu ftellen. "Schlachten hat man genug geliefert," antwortete er benen, welche ihn jum Angriff ermunterten. "Es ift Beit, einmal einer andern Methode ju folgen." Sier icon entbedte fich, wie viel mehr ben einem Feldherrn gewonnen worden, beffen fcon gegrundeter Ruhm ber gewagten Unternehmungen nicht benothigt war, wodurch andre eilen muffen, fich einen Damen ju machen. Ueberzeugt, baß ber verzweifelte Muth bes Feindes ben Sieg auf bas theuerfte vertaufen, eine Dieberlage aber, in diefen ' Begenben etlitten, bie Angelegenheiten bes Raifers unwiederbringlich ju Grunde richten wurde, begnugte er fich bamit, die friegeris fche Bige feines Begnere durch eine langwie. rige Belagerung ju verzehren, und, indem er bemfelben alle Gelegenheit abichnitt; fich bem Ungeftum feines Muths ju überlaffen, · ihm gerade benjenigen Bortheil ju rauben, wodurch er bisher fo unüberwindlich gewesen Ohne affo bas geringfte ju unternehmen, bezog er jenfeits ber Rednig, Murnberg gegen. über, ein ftart befestigtes Lager', und entjog

burch biefe wohlgewählte Stellung ber Stadt fowohl, als dem Lager, jede Zufuhr aus Franken, Schwaben und Thuringen. So hielt er den König zugleich mit der Stadt bes lagert, und schmeichelte sich, den Muth seines Gegners, den er nicht lustern war in offener Schlacht zu erproben, durch Hunger und Sewchen langsam, aber desto sicherer zu ermüden.

Aber zu wenig mit den Gulfequellen und Rraften feines Begners befannt, hatte et nicht genugsam dafür geforgt, fich felbft vot bem Schickfale zu bemahren, daß er jenem bereitete. Aus bem gangen benachbarten Gebiet batte fich bas Landvolt mit feinen Borrathen weggeftuchtet, und um ben wenigen Ueberreft mußten fich die Friedlandischen Fouragirer mit ben Schwedischen ichlagen. Der Ronig ichonte die Magazine ber Stadt, fo lange noch Moglichkeit ba mar, sich aus der Machbarschaft mit Proviant ju verfeben, und biefe mechfelfeitigen Streiferegen unterhielten einen immerwährenden Rrieg zwischen ben Rrogten und bem Schwedischen Bolte, bavon bie gange umliegende Landschaft die traurigften Spuren

geigte. Mit bem Schwert in ber Sand mußte man fich die Bedurfniffe bes Lebens ertampfen. und ohne jahlreiches Gefolge durften fich bie Partenen nicht mehr aufs Fouragiren magen. Dem Ronig gwar offnete, fobald ber Dangel fich einstellte, Die Stadt Mitrnberg ihre Borrathshäufer, aber Ballenftein mußte feine Truppen aus weiter Rerne verforgen. aroffer, in Bayern aufgetaufter Transport mar an ihn auf bem Bege, und taufend Mann wurden abgefchickt, ihn ficher ine Lager ju geleifen. Guftav Abolph, bavon benache richtigt, fandte fogleich ein Ravallerieregiment aus, fich biefer Lieferung ju bemachtigen, und Die Dunkelheit der Dacht begunftigte die Unternehmung. Der gange Transport fiel mit ber Stadt, worin er bielt, in ber Schweden Banbe, die taiferliche Bebeckung murbe nies bergehauen, gegen zwolfhundert Stuck Bich hinweggetrieben, und taufend mit Brod bepacte Bagen, die nicht gut fortgebracht merben fonuten, in Brand gesteckt. Gieben Res gimenter, welche ber Bergog von Friedland gegen Altborf vorruden ließ, dem febnlich

ermarteten Transport jur Bedeckung ju die nen, wurden von bem Ronige, ber ein gleiches gethan hatte, ben Rudgug ber Seinigen ju bewen, nach einem hartnactigen Gefechte aus einander gesprengt, und mit hinterlaffung von vier hundert Tobten in bas taiferliche Lager jurudgetricben. Go viele Bibermartigfeiten und eine fo wenig erwartete Standhaftigkeit bes Ronigs ließen ben Bergog von Friedland bereuen, daß er die Gelegenheit ju einem Treffen ungenüßt hatte vorbenftreichen laffen. Best machte bie Restigteit bes Ochwedischen Lagers jeden Angriff unmöglich, und Rurn. bergs bewaffnete Jugend biente dem Monar: den zu einer fruchtbaren Rriegerschule, moraus er jeden Verluft an Mannschaft auf bas fcnellfte erfeten tonnte. Der Mangel an Lebensmitteln, ber fich im taiferlichen Lager nicht weniger als im Schwedischen einstellte, machte es jum mindeften fehr ungewiß, welcher von beiden Theilen ben andern zuerft jum Hufbruche zwingen murde.

Funfgehn Tage ichon hatten beide Armeen, durch gleiche unersteigliche Berichangungen ge-

beckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streiferepen und unbedeutende Scharmüßel zu wagen. Auf beis den Seiten hatten anstedende Krankheiten, natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepreßten Bolksmenge, mehr als das Schwert des Feindes, die Mannsschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der längst erwartete Succurs im Schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtverstärkung des Königs erslaubte ihm jest, seinem natürlichen Muth zu gehorchen, und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher gebunden hielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Berzog Bitheim von Weimar aus den Befahungen in Niederfachsen und Thuringen in aller Eilfertigkeit ein Corps aufgerichtet, welches ben Schweinfurt in Franken vier Sächliche Negimenter, und baid darauf ben Rihingen die Truppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landgraf Wilhelm von Bessentassel und der Pfalzgtaf von Birkenfeld dem König zu Gulfe schickten. Der Reichstanzler Openstierna über-

nahm es, biefe vereinigte Armee an ben Ort ihrer Bestimmung ju fuhren. Machdem er fich zu Windsheim noch mit bem Gerzog Bernhard von Beimar und bem Odwedischen General Banner vereinigt hatte, ruckte er in befdleunigten Marfchen bis Druck und Elters. dorf, wo er die Rednit vafürte, und glucklich in bas Ochwebische Lager tam. Diefer Succurs jabite bennahe funfzigtaufend Mann, und führte fechzig Stude Befchut und viertaufenb Bagagewagen ben fich. Go fah fich benn Gustav Adolph an der Spike von bepnahe fiebenzigtaufend Streitern, ohne noch die Milig ber Stadt Rurnberg ju rechnen, welche im Rothfalle brengigtaufend ruftige Burger ins Reld ftellen fonnte. Eine furchtbare Macht, bie einer andern nicht minder furchtbaren gegenüber fand! Der gange Rrieg fchien jest jufammengeprefit in eine einzige Schlacht, um hier endlich feine lette Entscheidung ju erhals Angfivoll blicfte das getheilte Europa` auf diefen Rampfplat bin, wo fich die Rraft beider ftreitenden Dadhte, wie in ihrem Brennpunft, fürchterlich fammelte.

Aber hatte man icon vor der Anfunft bes Succurfes mit Brodmangel tampfen muffen, fo muche diefes Uebel nunmehr in beiden Las gern (benn auch Ballenftein hatte neue Beri ftartungen aus Bapern an fich gezogen) ju einem ichrecklichen Grabe an. Außer ben hundert und zwanzig taufend Kriegern, die einander bewaffnet gegenüber ftandene außer einer Menge von mehr ale funfzigtaufenb Pferden in beiben Armeen, außer den Bewohnern Rurnberge, welche bas Ochwedische Beer an Ungahl meit übertrafen, gablte man alleinin bem Ballenfteinischen Lager funfzehntaus fend Beiber und eben fo viel Auhrleute und Rnechte, nicht viel-weniger in bem Ochwebi. Die Gewohnheit jener Zeiten erlaubte bem Soldaten, feine Kamilie mit in bas Relb Ben den Raiserlichen schloß sich gu führen. eine ungahlige Menge gutwilliger Frauensperfonen an den Beerestug an, und die ftrenge Wachsamkeit Aber die Outen im Ochwedischen Lager, welche feine Musichweifung beforderte eben barum die rechtmafigen Chen. Für die junge Generation, welche diest Lager um

jum Baterland hatte, maren ordentliche Relbfculen errichtet, und eine treffliche Bucht von Rriegern baraus gezogen, bag bie Armeen - bey einem langwierigen Rriege fich burch fich felbit refrutiren tonnten. Rein Bunber, wenn biefe manbelnden Dationen ieben Lanbstrich aushungerten, auf bem fie verweilten, und die Bedurfniffe des Lebens durch Diefen ents behrlichen Eroß übermäßig im Preife geftels gert murden. Alle Dahlen um Rarnbera reichten nicht ju, bas Rorn ju mahlen, bas jeber Tag verschlang, und funfzigtaufend Pfund Brod, welche die Stadt taglich ins Lager lies ferte, reiften ben Sunger bloß, ohne ihn gu Die wirflich bewundernewerthe befriedigen. Sorgfalt des Murnberger Magistrats fonnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil ber Pferde aus Mangel an Autterung umfiel, und die junehmente Buth ber Seuchen mit jedem Lage über hundert Menfchen ins Grab Arectte.

Diefer Noth ein Ende zu machen, verließ enblich Guftav Abolph, voll Zuversicht auf feine überlegene Macht, am funf und funfzigB. b. 20iabr. Re. II.

ften Tage feine Lipien, jeigte fich in voller Bataille bem Feind, und lief von bren Bat terien, welche am Ufer ber Rebnit errichtet waren, bas Friedlandische Lager befchießen. Aber unbeweglich ftand ber Bergog in feinen Berfchanzungen, und begnügte fich, diefe Musforderung burch bas Reuer ber Dusteten und Ranonen von ferne zu beantworten. Den Ronia burch Unthatigfeit aufzureiben, burd bie Dacht bes Bungers feine Beharr: lichfeit zu besiegen, war fein überlegter Ent fclug, und teine Borftellung Maximilians, Leine Ungebuld ber Armee, fein Spott bes Reindes, fonnte biefen Borfas erichuttern. In feiner Soffnung getäufcht, und von ber wachfenden Doth gedrungen, magte fich Guftav Abolph min an ibas Unmögliche, und ber Entschluß wurde gefaßt, bas burch Matur und Runft gleich unbezwingliche Lager ju fturmen.

Nachdem er das feinige dem Schut ber Rurnbergischen Miliz übergeben, ruckte er am Bartholomaustage, dem acht und funfzigften, feitdem die Armee ihre Berfchanzungen

bezogen, in voller Schlachtgronung heraus, und paffirte bie Rednis ben Aurt, mo er bie feindlichen Borpoften mit leichter Dabe jum Weichen brachte. Zuf den fteilen Unhofen swiften ber Biber und Rednig, bie Alte Beffe und Altenberg genannt, fant die Sauptmacht bes Feinbes, und bas Lager felbft, von biefen Sugein beherricht, breitete fich unabfeh. bar burch bas Gefilde. Die gange Starte bes Befchuges war auf Diefen Santen verfammelti-Liefe Graben umichboffen, unerfteinliche Schangen, bichte Berhacke und frachelige Pallifaben verrammelten bie Bugange ju bem fteil anlaufenden Berge, von beffen Gipfel Ballenftein, ruhig und ficher wie ein Gott, burch fcmarge Rauchwolfen feine Blige verfendete. Binter ben Bruffmehren lauerte ber Musteten tuctis fches Leuer, und ein gewiffer Tod bliete aus hundert offnen Ranonenschlunden dem verwes genen Stürmer entgegen. Muf biefen gefahrs vollen Doften richtete Guftav Abelph Angriff, und fünfhundert Dateteiere, burch weniges Bufvolt unterftust , ( mehrere jugleich tonnten auf dem engen Kampfboden nicht jum

Bechten tommen) hatten ben unbeneibeten Borgug, fich guerft in ben offenen Rachen bes Todes zu werfen. Buthend war ber Anbrang, ber Biberftand fürchterlich; ber gangen Buth bed feindlichen Gefduses ohne Bruft. wehr bahin gegeben, grimmig burch ben Unblick des unvermeidlichen Todes, laufen diefe entichloffenen Rrieger gegen ben Sugel Stufm, ber fich ift Ginem Moment in ben fammen: ben Betta verwandelt, und einen eifernen Saget domeend auf fie herunter fpent. gleich bringt die schwere Kavallerie in die Luden ein, welche die feindlichen Ballen in Die gedrangte Schlochtordnung reiffen, die festgefchloffenen Glieber trennen fich, cund bie fanbhafte Belbenfchaar, bon ber geboppelten Macht der Ratur und der Menschen bezwungen, wendet fich nach hundert jurudgelagnen Tobten gur Blucht. Deutsche maren es, benen Guftave Parteplichkeit die tobtliche Chre des erften Angriffs bestimmte; über ihren Rudgug: ergrimmt, führte er jest feine Finhlander gum Sturm, burch ihren nordischen Duth bie: Deutsche Feigheit ju beschamen. Auch seine

Finnlander, durch einen ahnlichen Feuerregen empfangen, weichen der übertegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Erfolg den Angriff zu erneuern. Dieses wird von einem vierten und fünften und sechsten abgelöst, daß während des zehenstündigen Geschtes alle Regimenter zum Angriff kommen, und alle blutend und zerrissen von dem Rampfplaß zurücklehren. Tausend verstümmelte Körper bedecken bas Beld, und unbestegt seht Gustav den Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Wallenstein seine Beste.

Indessen hat sich zwischen der kaiserlichen Reiteren und dem linken Fingel der Schweden, der in einem Busch an der Rednit postirt war, ein heftiger Kampf entzündet, wo mit abwechsselndem Sidck der Feind bald Bestegter bald Sieger bleibt, und auf beiden Seiten gleich viel Biut fließt, gleich tapfre Thaten geschehen. Dem Berzog von Friedland und dem Prinzen Bernhard von Weimar werden die Pferde unter dem Leibe erschossen; dem König selbst reißt eine Stückfugel die Sohle von bem

Stiefel. Mit ununterbrochener-Buth eeneuern fich Angriff und Biberftand, bis endlich bie eintretende Racht bas Schlachtfelb verfinftert, und die erbitterten Rampfer gur Rube winkt. Best aber find bie Schweben febon ju weit vorgebrungen, um ben Rucfjug ohne Befahr unternehmen ju tonnen. Indem der Ronig einen Officier ju entbecken fucht, ben Regimentern burch ihn ben Befehl jum Rudjug su überfeuben, fellt fich ihm ber Oberfte Bebron, ein tapfrer Schottlander, bar, ben bloß fein naturlicher Muth aus bem Lager getrieben hatte, die Gefahr biefes Tages ju theilen. Ueber ben Ronig ergurnt, ber ihm unlangft ben einer gefahrvollen Action einen jungern Oberften vorgezogen, hatte er bas rafche Belubbe gethan, feinen Degen nie wies ber fur ben Ronig ju gieben. In ihn wendet fich jest Guftas Abolph, und, feinen Belbenmuth lobend, ersucht er ihn, bie Regimenter jum Rudtjug ju tommandiren. "Gire," erwiedert der tapfre Golbat, " bas ift ber einzige Dienft, ben ich Eurer Majeftat nicht verweigern tann, benn es ift etwas baben ju magen;"

und fogleich forenat er bavon, ben erhaltenen Auftrag ins Bert ju richten. 3war batte fich Bergog Bernhard von Beimar in ber Bibe bes Gefechts einer Unbohe über ber alten Befte bemachtigt, von wo aus man ben Berg und bas gange Lager bestreichen tonnte. Aber ein heftiger Dlagregen, ber in berfelben Racht! einfiel, machte den Abhang so schlüpfrig, daß es unmöglich mar, die Kononen hinaufzubringen, und fo mußte man von fregen Studen biefen mit Stromen, Blute errungenen Doften verloren geben. Difftrauifch gegen bas Glud, bas ihn an biefem entscheibenben Tage verlaf. fen hatte, getraute ber Ronig fich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage ben Sturm fortjufeben, und jum erftenmal überwunden, weil er nicht Ueberwinder mar, führte er feine Truppen über die Rednis gurud. Zweytausend Todte, die er auf dem Bahiplas jurnefließ, bezeugten feinen Berluft, und unübermunden fand ber Bergog von Friedland in feinen Linien.

Noch gange vierzehn Tage nach biefer Action blieben die Armeen einander gegenüber

gelagert, jebe in ber Erwartung, bie anbre querft gum Aufbruch ju nothigen. Re mehr mit jedem Tage ber fleine Borrath an Lebens. mitteln fcmoly, besto fcredlicher muchsen bie Drangfale des Bungers, befto mehr verwils berte ber Goldat, und bas Landvolf umber mard bas Opfer feiner thierischen Raubsucht. Die steigende Roth lofte alle Bande ber Bucht und ber Ordnung im Ochwebischen Lager auf, und besonders zeichneten fich die Deutschen Regimenter burch die Gewaltthatigfeiten aus, die fie gegen Freund und Feind ohne Unterfchied verübten. Die fchmache Band eines Einzigen vermochte nicht einer Befeglofigteit au fteuern, die burch bas Stillichmeigen ber untern Befehlshaber eine icheinbare Billigung, und oft burch ihr eigenes verderbliches Benfpiel Ermunterung erhielt. Tief fchmerzte ben Monarchen diefer schimpfliche Berfall der Rriegszucht, in die er bie jest einen fo gegrundeten Stoly gefett hatte, und ber Dachs druck, womit er ben Deutschen Officieren ihre Machlaffigteit verweift, bezeugt bie Beftigfeit feiner Empfindungen. "Ihr Deutschen," rief

er aus, "ihr, ihr felbft fept es, bie ihr euer eigenes Baterland bestehlt; und gegen eure eigenen Glaubensgenoffen muthet. Gott fep mein Zeuge, ich verabscheue euch, ich habe einen Etel an euch, und bas Berg gallt mir im Leibe, wenn ich euch anschaue. Ihr übertretet meine Berordnungen, ihr fend Urfache, daß bie Belt mich verflucht, bag mich bie Thranen ber ichuldlofen Armuth verfolgen, baß ich offentlich boren muß: Der Ronig, unfer Freund, thut und mehr Uebels an, als unfre grimmigften Reinde. Euretwegen habe ich meine Rrone ihres Schates entbloft, und über vierzig Connen Goldes aufgewendet: von eurem Deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich fchlecht betleiden tonnte. Euch gab ich alles, was Gott mir gutheilte, und, hattet ihr meine Gefete geachtet, alles, was er mir funftig noch geben mag, murbe ich mit Freuden unter euch ausgetheilt haben. Eure fchlechte Mannegucht überzeugt mich, daß ihre bofe meint, wie fehr ich auch Urfache haben mag, eure Tapferteit ju loben."

Marnberg hatte fich über Bermogen angeftrenat, die ungeheure Menschenmenge, welche in feinem Gebiete jufammengepreßt mar, eilf Bochen lang ju ernahren; endlich aber verfiegten bie Mittel, und ber Ronig, als ber sablreichere Theil, mußte fich eben barum gu= erft jum Abjug entschließen. ' Dehr als gehntaufend feiner Einwohner hatte Murnberg begraben, und Guftan Abolph gegen zwanzige taufend feiner Golbaten burch Rrieg und Seuchen eingebuft. Bertreten lagen alle ums liegenden Felber, die Dorfer in Afche, bas beraubte Landvolt verschmachtete auf ben Straffen, Mobergeruche verpefteten bie Luft. perheerende Seuchen, burch die fummerliche Mahrung, burch ben Qualm eines fo bevol terten Lagers und fo vieler verwefenden Leichname, burch bie Glut ber Bundetage ausges, brutet, mutheten unter Menfchen und Thies ren, und noch lange nach bem Abaug ber Are meen druckten Mangel und Elend bas Land. Beruhrt von dem allgemeinen Jammer, und ohne hoffnung, die Beharrlichteit des Berjogs von Friedland ju bestegen, bob ber Ronig

am achten September fein Laget auf, und verließ Rurnberg, nachdem er es jur gurforge mit einer hinlanglichen Befagung verfeben hatte. In volliger Ochlachtordnung jog er an bem Reinde vorüber, ber unbeweglich blieb, und nicht bas geringfte unternahm, feinen Abjug ju ftoren. Er richtete feinen Marfch nach Meuftabt an ber Aifch und Bindsheim, wo er funf Tage fteben blieb, um feine Eruppen ju erquicken, und Murnberg nahe ju fennwenn ber Feind etwas gegen biefe Stadt unternehmen follte. Aber Ballenftein, ber Erholung nicht weniger bedürftig, hatte auf ben Abjug ber Schweben nur gewartet, um benfeinigen antreten ju tonnen. Funf Tage fpater verließ auch er fein Lager ben Birndorf, und übergab es den Rlammen. Sundert Rauchfaulen, die aus ben- eingeafcherten Dorfern in ber gangen Runde jum himmel fliegen, verfundigten feinen Abschied, und zeigten ber aetrofteten Stadt, welchem Schickfale fie felbft entgangen wur. Seinen Marfc, ber gegen Forchheim gerichtet war, bezeichnete bie fchrede Uchfte Berheerung; boch war er fcon ju weit

vorgeruct, um von dem Konig noch eingeholt ju werden. Diefer trennte nun feine Armee, die das erschöpfte Land nicht ernahren konnte, um mit einem Theile derseiben Franken zu beshaupten, und mit dem andern seine Eroberungen in Gapern in eigner Person fortzusegen.

Unterbessen war die faiferlich . baprische Armee in bas Bisthum Bamberg geruckt, wo ber Bergog von Friedland eine zwepte Duftes rung barüber anstellte. Er fand biefe fechzige taufend Mann ftarte Macht burch Defertion, Rrieg und Seuchen bis auf vier und zwanzig taufend Mann vermindert, von benen der vierte Theil aus Baprifchen Truppen bestand. Und fo hatte bas Lager vor Murnberg beibe Theile mehr als zwey verlorene große Schlach. ten entfraftet, ohne ben Rrieg feinem Enbe auch nur um etwas genahert, ober die gespannten Erwartungen ber Europaischen Belt burch einen einzigen entscheidenden Borfall befriedigt ju haben. Den Eroberungen bes Ronigs in Bapern murbe gwar auf eine Zeit lang burch die Diversion ben Murnberg ein Ziel gesteckt,

und Defterreich feibst vor einem feindlichen Einfall gesichert; aber burch ben Abzug von biefer Stadt gab man ihm auch die vollige Frenheit juruck, Bayern aufe neue jum Schaus plat bes Rriegs zu machen. Unbeffimmert um bas Schicffal biefes Landes, und bes Zwanges mude, ben ihm die Berbindung mit dem Churfurften auferlegte, ergriff ber Bergog von Rriedland begierig bie Belegenheit, fich von Diefem laftigen Gefährten zu trennen und feine Lieblingsentwurfe mit erneuertem Ernft ju verfolgen. Doch immer feiner erften Das rime getreu. Sachfen von Schweben ju trennen, bestimmte er biefes Land tum Binteraufenthalt feiner Truppen, und hoffte, burch feine verberbliche Begenwart ben Churfurften um fo eher ju einem befondern Rrieden ju swingen.

Rein Zeitpunkt konnte biefem Unternehmen gunftiger fenn. Die Sachfen waren in Schlessien eingefallen, wo sie, in Vereinigung mit Brandenburgischen und Schwedischen Hulfes völkern, einen Vortheil nach bem andern über bie Truppen bes Raifers erfochten. Durch

eine Diversion, welche man bem Churfurften in feinen eigenen Staaten machte, rettete man Soflefien; und bas Unternehmen mar befto leichter, ba Sachsen burch ben Schlesischen Rrieg von Bertheidigern entbloft, und bem Reinde von allen Seiten geoffnet mar. Die Dothwendigfeit, ein Defterreichifches Erbland ju retten, ichlug alle Einwendungen bes Churfurften von Bavern barnieber, und unter ber Maste eines patriotifden Gifers für bas Befte bes Raifers tonnte man ihn mit um fo weniger Bedenflichkeit aufopfern. Indem man bem Ronig von Schweben bas reiche Bavern jum Raube ließ, hoffte man in ber Unternehmung auf Sachsen von ihm nicht geftort ju werben, und die junehmende Raltfinnigfeit zwifchen biefem Monarchen und dem Sachfischen Sofe ließ ohnehin von feiner Seite wenig Gifer gu Befreyung Johann Georgs befürchten. Aufs neue alfo von feinem argliftigen Befchüter im Stich gelaffen, trennte fic ber Churfarft gu Bamberg von Ballenftein, um mit bem fleis nen Ueberreft feiner Truppen fein hulflofes Land zu vertheibigen, und die faiferliche Armee

richtete unter Friedlands Anführung ihren Marfch burch Baireuth und Koburg nach bem Thuringer Walde.

· Ein faiferlicher General von Solf mar bereits mit feche taufend Mann in bas Bogtland voraus geschickt worden, diese mehrlofe Proving mit Reuer und Ochwert gu verheeren. Ihm murde bald darauf Gallas nachgeschickt, ein zwepter Felbherr bes Bergogs und ein gleich treues Bertzeug feiner unmenfchlichen Befehle. Endlich murde auch noch Graf Dape penheim aus Riederfachfen herben gerufen, bie gefchwächte Armee bes Bergogs ju verftars ten, und bas Elend Sachfens volltommen gu machen. Berfiorte Rirchen, eingeafcherte Dorfer, vermuftete Mernten, beraubte Ramilien, ermordete Unterthanen bezeichneten ben Darich biefer Barbarenheere, bas gange Thuringen, Wogtland und Deißen erlagen unter biefer brenfachen Beifel. Aber fie waren nur bie Borlaufer eines großern Glende, mit welchem ber Bergog felbft, an der Spike der Baupts armee, bas ungluckliche Sachfen bedrobte.

Dachdem biefer auf feinem Buge burch Rranfen und Thuringen die ichauderhafteften Dents måler feiner Buth hinterlaffen, erichten er mit feiner gangen Dacht in bem Leipziger Rreife, und zwang nach einer furgen Belages rung die Stadt Leipzig jur Uebergabe. Seine Absicht war, bis nach Dresben vorzubringen, und burch Unterwerfung bes gangen ganbes bem Churfurften Gefete vorzuschreiben. **Schon** naherte er fich ber Dulba, um bie Gachfische Armee, die bis Torgau ihm entgegen geruckt war, mit feiner überlegenen Macht aus bem Relbe ju ichlagen, ale bie Unfunft bes Ronigs von Ochweden ju Erfurt feinen Eroberungs, planen eine unerwartete Grange feste. Gebeange zwischen ber Sachsischen und Ochwebifchen Macht, welche Bergog Georg von Lunes burg von Dieberfachfen aus noch zu verftarten brobte, wich er eilfertig gegen Merfeburg jurud, um fich bort mit bem Grafen von Pappenheim ju vereinigen, und bie eindringenben Schweben mit Machbrud jurud ju treiben.

Richt ohne große Unruhe hatte Guftav Abolph ben Runftgriffen jugefeben, welche

Spanien und Defterreich verschwendeten, um feinen Aflitrten von ihm abtrunnig ju machen. So wichtig ibm bas Bundniß mit Sachsen war, fo viel mehr Urfache hatte er, vor mm unbeständigen Gemuthe Johann George Die hatte zwischen ihm und bi Churfurften ein aufrichtiges freundschaftliches' Berhaltniß Statt gefunden. Ginem Pringen, ber auf feine politische Bichtigfeit ftoly, und gewohnt war, fich als bas Saupt feiner Darten ju betrachten, mußte die Ginmifchung einet fremden Macht in bie Reichsangeles genheiten bedentlich und brudent feyn, und ben Bidermillen, womit er die Kortichritte biefes unwilltommnen Fremdlings betrachtete, hatte nur die außerste Doth feiner Staaten auf eine Beit lang bestegen tonnen. machfende Unschen bes Ronigs in Deutsch= land, fein überwiegender Ginfluß auf die protestantischen Stande, die nicht fehr zwen. beutigen Beweife feiner ehrgeitigen Absich. ten, bebentlich genug, die gange Bachfam. feit der Reichsstände aufzufordern, machten bey dem Churfurften taufend Beforgniffe rege,

welche bie faiferlichen Unterhandler geschickt ju nahren und ju vergrößern mußten. Seber eigenmachtige Schritt bes Ronigs, jede auch ndth fo billige Forderung, die er an bie defarften machte; gaben bem Churfurften nlaß ju bittern Befdmerben, bie einen nahen Bruch ju vertundigen schienen. Gelbft unter ben Generalen beiber Theile geigten fich, fo oft fie vereinigt agiren follten, vielfache Spuren ber Eifersucht, welche ihre Beberre icher entzwente. Johann George naturliche Abneigung Dr bem Rrieg, und feine noch immer nicht unterbrudte Ergebenheit gegen Defterreich, beganftigte Arnheims Bemuhungen, ber, in beständigem Einverständniffe mit Ballenstein, unermubet baran arbeitete, feinen Beren ju einem Privatvergleich mit bem Rais fer ju vermögen; und fanden feine Borftellungen auch lange Beit teinen Gingang, fo lehrte boch julest der Erfolg, bag fie nicht gang ohne Wirtung geblieben waren.

Guftav Abolph, mit Recht vor ben Folgen bange, die ber Abfall eines fo wichtigen

Bunbesgenoffen von feiner Parten für gange funftige Erifteng in Deutschland haben mußte, ließ tein Mittel unversucht, biefen bebenklichen Schritt gu verhindern , und f jest hatten feine Borftellungen ihren En auf den Churfurften nicht gang verfehlt. Die fürchterliche Macht, womit der Raifer feine verführerischen Borichlage unterftugte, und bie Drangfale, Die er ben langerer Beigerung über Sachsen zu haufen brobte, konnten endlich boch, wenn man ihn feinen Reinden hulflos dahingab. bie Standhaftigfeit bes Churfurften überminben, und biefe Bleichaultigfeit gegen einen fo wichtigen Bundesgenoffen das Bertrauen after übrigen Alltirten Ochwebens ju ihrem Beiduger auf immer darnieder fclagen. Diefe Betrachtung bewog ben Ronig, dringenden Einfabungen, welche ber hart bebrobte Churfurft an ihn ergeben ließ, jum zwentenmal nachzugeben, und ber Rettung biefes Bundesgenoffen alle feine glangenden Soffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweyten Angriff auf Ingolftadt befchlof. fen, und die Ochwache des Churfarften von

Bovern rechtfertlate feine Soffnung, biefem erfcopften Reinde boch endlich noch die Deutralität aufzudringen. Der Aufftand bes kndvolk in Oberosterreich öffnete ihm dann eq in biefes Land, und ber Gis bes Ceferthrons tonnte in feinen Sanden feyn, ebe Ballenftein Zeit hatte, mit Bulfe berber tu eilen. Alle biefe fchimmernben Boffnungen fette-er bem Bobl eines Mitrten nach . ben meder Berbienfte noch auter Bille biefes Opfer werth machten; ber, ben bein bringenoften Aufforderungen des Gemeingeiftes, nur feinem eigenen Bortheil mit fleinlicher Selbitfucht biente; ber nicht burch die Dienfte, bie man fich von ihm verfprach, nur burch ben Schaden, ben man von ihm beforgte, bedeutend mar. Und wer erwehrt fich nun bes Unwillens, wenn er hort, bag auf bem . Bege, den Gustav Adolph jest zur Befrepung biefes Rurften antritt, ber große Ronig bas Biel feiner Thaten findet?

Schnell jog er feine Truppen im Frantifchen Rreife jufammen, und folgte bem

Ballensteinischen Beere burch Thuringen nach. Bergog Bernhard von Beimar, ber gegen Pappenheim war voraus geschickt worden, Bieg ben Arnftadt ju bem Ronige, ber fich jest an der Spite von zwanzigtaufend Mann geabter Truppen erblichte. Bu Erfutt trennte & er fich von feiner Bemablin, die ihn nicht eher als zu Beifenfels - im Sarge wieder feben follte; ber bange geprefte Abichieb beutete auf eine ewige Trennung. teithte Raumburg am erften Rovember des Stahrs 1632, ebe die dahin detaschirten Corps des Bergogs von Friedland- fich biefes Plages bemachtigen tonnten. Schaarenweise ftromte alles Bolt aus der umliegenden Gegend herben, ben Belben, ben Racher, ben großen Ronia anzustaunen, ber ein Jahr vorher auf eben biefem Boben als ein rettender Engel erfchienen mar. Stimmen ber Freude umtonten ihn, wo er fich feben ließ; anbetend fturtte fich alles vor ihm auf die Rnice; man :ftritt fich um die Gunft, die Scheide feines Schwerts, ben Saum feines Rleides ju berühren. Den bescheidenen Belben emportebiefer unichulbige Tribut, ben ihm bie auf. richtigfte Dantbarteit und Bewunderung jollte. "Ift es nicht, als ob biefes Bolt mich gum Bott mache?" fagte er ju feinen Begleitern. "Unfre Sachen ftehen qut; aber ich furchte, die Rache des himmels wird mich fur biefes verwegene Gautelfpiel ftrafen, und diefem thorichten Saufen meine fcmache fterbliche Menschheit fruh genug offenbaren." Bie lies bensmurbig jeigt fich uns Buftav, eh er auf ewig von uns Abschied nimmt! Auch in ber. Rulle feines Glucks die richtende Demefis ehrend, verschmäht er eine Suldigung; Die nur ben Unfterblichen gebuhrt, und fein Recht auf unfre Thranen verdoppelt fich, eben ba er. dem Augenblick nahe ift, fie ju erregen.

Unterbeffen war ber Berjog von Friedland bem anrudenden König bis Beißenfels entgegen gezogen, entschlossen, die Binterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht tosten sollte, zu behaupten. Seine Unthätigkeit vor Murnberg hatte ihn dem Verdacht ausgeseht, als ob er fich mit dem Nordischen Beiben nicht

ju meffen magte, und fein ganger Ruhm war in Befahr, wenn er die Belegenheit ju fchlas gen jum zweptenmal entwischen ließ. Ueberlegenhelt an Eruppen, wiewohl weit geringer, als fie in ber erften Zeit bes Durnbergifchen Lagers gewefen, machte ibm bie mahricheinlichste Boffnung jum Sieg. wenn er ben Ronig, vor ber Bereinigung beffelben mit den Sachsen, in ein Treffen verwickeln - tonnte. Aber feine jesige Buverficht war nicht fowohl auf feine größere Erupvemahl. als auf die Berficherungen feines Aftrologen Geni gegrundet, welcher in ben Sternen gelefen batte, bag bas Bluck bes Ochwedischen Donarchen im November untergehen murbe. Ueberdieß waren zwischen Ramburg und Bei: -Benfele enge Daffe, von einer fortlaufenden Bergfette und der nabe ftromenden Gaale gebilbet, welche es ber Schwedischen Armee außerst schwer machten, vorzudringen, und mit Sulfe weniger Truppen ganglich gefchloffen werden konnten. Dem Ronig blieb bann feine andere Bahl, als fich mit größter Gefahr durch die Defileen ju winden, ober einen

beschwerlichen Ruckjug durch Thuringen zu nehmen, und in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Nothdurft gebrach, den größten Theil seiner Truppen einzubußen. Die Gesschwindigkeit, mit der Gustav Adolph von Naumburg Besit nahm, vernichtete diesen Plan, und jest war es Wallenstein selbst, der den Angriff erwartete.

Aber in diefer Erwartung fah er fich gee taufcht, als der Ronig, anstatt ihm bis Beißenfele entgegen ju rucken, alle Unftalten traf, fich ben Raumburg zu verfchangen, und hier die Berftartungen ju erwarten, welche ber Bergog von Luneburg im Begriff mar ihm gujufuhren. Unichluffig, ob er bem Ronig durch die engen Daffe zwifchen Beifenfele und Raumburg entgegen geben, ober in feinem Lager unthatig fteben bleiben follte, versammelte et feinen Rriegerath, um die Meinung feiner erfahrenften Generale ju vernehmen: von allen fand es rathfam, ben Ronig in feis ner vortheilhaften Stellung anjugreifen, und die Bortebrungen, welche diefer ju Befestis gung

Digitized by Google

gung feines Lupers traf, fchienen bentlich and maeigen, bag er gar nicht Billens fen, es fo bulb ju verlaffen. 'Aber eben fo wenig ets laubte der eintretende Binter, ben Reldzug 118 verlangern, und eine ber Rube fo fehr beburf. tige Armee burch fortgelebte Kampirung ju æmåben. Mue Stimmen etflatten fich für die Endiaung bes Reldzugs, um fo mehr, ba bie wichtige Stadt Kölln am Rhein von Sollandischen Truppen gefährlich bedrobt mar, und die Fortschritte des Keindes in Weftphas len . und am Unterrhein bie nachbrucklichste Bulfe in diefen Begenben erheifchten. Bergog von Friedland erfannte bas Bewicht diefer Grunde, und bennahe überzeugt, daß von dem Ronig für diefe Sahregett fein Ungriff mehr ju befürchten fen, bewilligte er feis nen Truppen ble Winterquartiere, doch fo, daß fie aufs ichnellfte versammelt waren, wenn etwa der Feind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Pappenheim wurde mit einem großen Theile bes Beers ents taffen, um der Stadt Rolln ju Bulfe ju eilen, und auf dem Bege babin die Sallische Restung 6. 8. 30iabr. Cr. II.

9

Worthburg in Bast ju nehmen. Sinzelne Corps bezogen in den schiedlichsten Städten nucher ihre Winterquartiere, um die Bemes gungen des Feindes van allen Seiten beobache. ten zu können. Graf Kolloredo bewachte das Schloß zu Weißenfels, und Wallenstein selbst blieb mit dem Ueberrest unweit Merseburg zwischen dem Fioßgraben und der Saale stehen, von wo er gesonnen war, seinen Warsch über Leipzig: zu nehmen, und die Sachsten von dem Schwedischen Geer abzuschneiden.

Raum aber hatte Sustan Abolph Pappenscheims Abzug vernommen, so verließ er pidhelich sein Lager bep Naumburg, und eilte, den um die Suste geschwächten Keind mit seiner ganzen Wacht anzusallen. In beschieunigtem Warsche rückte er gegen Weißemsels vor, von. wo aus sich das Gerücht von seiner Ankunft schnell bis zum Feinde verbreitete, und den Herzog von Kriedland in die höchste Verwurderung sehte. Aber es galt jeht einen schned len Entschluß, und der Herzog hatte seine Maßregeln bald genommen. Obgleich man

dem gwanzigtausend Mann starten Feinde nicht wiel über zwölftausend eintgegen zu sehen hatte, so tonnte man doch haffen, sich bis zu Papp penheims Rücksehr zu behaupten, der sich höchstens fünf Meilen weit, bis Halle, entsfernt haben konnte. Schnell stogen Silboten ab, ihn zurück zu rufen, und zugleich zog sich Wallenstein in die weite Seene zwischen dem Floßgraben und Lüben, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete, und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den Sächsischen Ablern Wölfern trennte.

Drey Kanonenschisse, welche Graf Kole toredo von dem Schlosse zu Weißenfels ab brannte, verkündigten den Marsch des Königs, und auf dieses verabredete Signal zogen sich die Friedländischen Vortruppen unter dem Kommando der Kroatengenerals Isolani zusammen, die an der Rippach gelegenen Odrser zu ber sehen. Ihr schwacher Widerstand hielt den anrückenden Feind nicht aus, der Ley dem Dorse Rippach über das Wasser dieses Nacmens febte, und sich unserhalb Lützen der tab mens febte, und sich unserhalb Lützen der tab

Digitized by Google

ferlichen Schlächtorbnung gegenaber Relltes Die Landftrafe, welche von Beifenfets nach Leipzig führt, wird zwifchen Lugen und Mart. ranstädt von bem Flofgraben burchfchnitten, ber fich von Zeit nach Merfeburg erftredt und bie Elfter mit ber Saale verbinbet. In biee sen Ranal lehnte sich ber linke Flügel ber Raiferlichen und ber rechte bes Ronigs von Schweben, boch fo, baf fich bie Retteren beis ber Theile noch jenfeits beffelben verbreitete. Rorbmarts hinter Lagen hatte fich Ballen. ffeins rechter Flügel, und fübmarts von biefem Stäbtchen ber linte Flügel bes Schwedischen Beers gelagert. Beibe Armeen fehrten ber Landftraße ihre Fronte ju, welche mitten burch fie hinging, und eine Schlachtorbnung von ber andern abfonberte. Aber eben biefer Land. frage hatte fich Bullenftein am Abend vor ber Schlacht jum großen Nachtheil feines Gegners bemachtigt, bie ju beiben Seiten berfelben forts laufenden Gruben vertiefen und burch Miste tiere befegen laffen, bag ber Uebergang obne Befdwerlichkeit und Befahr nicht gu wagen war. Sinter benfetben ragte eine Batterle

von fieben großen Ranonen hervor, bas Dusfetenfeuer aus ben Graben gu unterftugen, und an ben Bindmublen, nahe binter Laben, waren vierzehn fleinere Retbitude auf einer Unhohe aufgepflangt, von ber man einen großen Theil der Ebne beftreichen tonnte. Die Infanterie, in nicht mehr als funf große und unbehülfliche Brigaben vertheift, ftand in einer Entfernung von brephundert Schritten hinter ber Landstrafe in Schlachtordnung, und bie Reiteren bedeckte die Flanten. Alles Gepacke ward nach Leipzig gefchicft, um bie Bewegungen bes heers nicht ju hindern, und bloß bie Dunitionswagen hielten hinter bem Erefs fen. Um bie Schwache ber Armee ju verbergen, mußten alle Troffingen und Rnechte in Pferbe figen, und fich an ben linten Flugel anschließen; boch nur fo lange, bis bie Papvenheimischen Boiter anlangten. Diefe gange Anordnung gefchah in ber Finfterniß der Dacht, und ehe ber Tag grante, war alles jum Eup pfang bes Feinbes bereitet,

Roch an eben diefem Abend erfchien Guftav Abolph auf ber gegenüber liegenben Stene,

und ftellte feine Bolter jum Treffen. Schlachtorbnung war biefelbe, woburch er bas Sahr'vorher ben Leipzig gestegt hatte. Durch das Rufvolt wurden fleine Schmadronen verbreitet, unter bie Reiteren bin und wieber eine Angahl Mustetiere vertheilt. Die gange Armee fant in zwen Linien, ben Rlofgraben jur Rechten und hinter fich , vor fich die Land. Arafie, und Die Stadt Lugen gur Linten. ber Mitte bielt bas Aufvolf unter bes Grafen von Brabe Befehlen, die Reiteren auf ben Flügeln, und vor ber Fronte bas Gefchus. Einem Deutschen Belben, bem Bergog Bernhard von Beimar, war bie Deutsche Reiterep bes finten Riugels untergeben, und auf bem rechten führte ber Ronig felbft feine Schweben an, die Giferfucht beider 28ter ju einem ebeln Bettfampfe ju erhigen. Auf abnliche Art war bas zwente Ereffen geordnet, und hinter bemfelben bielt ein Refervecorps unter Benderfons, eines Schottlanders, Rommande.

Also geruftet erwartete man die blutige Morgenrothe, um einen Kampf ju beginnen,

ben mehr ber lange Aufschub ale bie Bichtig. teit der möglichen Rolgen, mehr die Auswahl als die Ansahl der Truppen furchtbar und mertwurdig machten. Die gespannten Erwate tungen Europens, die man im Lager vor Rutnberg hinterging, follten nun in ben Ebenen Lubens befriedige metben. folde Keldherren, fo gleich an Unsehen, an Rubm und an Sabigleit, batten im gangen Laufe biefes Releas woch in teiner offeris baren Schlacht ibre Rrafte gemeffen, eine fo hohe Bette noch nie die Ruhnheit gefchreckt, ein fo wichtiger Preis noch nie die Soffnung begeiftett. Der morgende Lag follte Europa feinen erften Arieasfürften tennen lebren, und einen Ueberminder bem nie abermundenen geben. Ob am Lechstrom und ben Leipzig Gu-Rav Abolubs Genie, ober nur die Ungefchich. Uchteit feines Gegners ben Ausschlag bestimm te, mußte ber morgende Lag außer Zweifel Morgen mußte Rriedlands Berbienft Die Babi bes Raffers rechtfertigen, und bie Große bes Mannes bie Große des Derifes aufwagen, um ben er ertauft worben war.

Siferfichtig theite jeber einzelne Mann im Geer seines Führers dichm, und unter jedem harnische wechseten die Gefühle, die den Bufen der Generals durchstammten. Iw eiselhaft war der Sieg, gewiß die Arbeit und das Sint, das er dem Aleberwinder wie dem Ueberwundenen tosten mußte. Man kannte den Feind volltommen, dem man jeht gegenüher stand, und die Bangigkeit, die man vergeblich bekänpfte, zeugte glorreich für seine Stärke.

Enblich erscheint ber gefürchtete Morgen; aber ein undurchdringlicher Rebel, der über das ganze Schlachtfeld verbreitet liegt, verzigert den Angriff noch bis zur Mittagsstunde. Bor der Fronte knieend halt der Konig seine Anducht; die ganze Armee, auf die Kniee hingestürzt, stimmt zu gleicher Zeit ein rührendes Lied an, und die Feldmußt begleitet den Gesang. Dann steigt der König zu Pferde, und bisch mit einem Goser und einem Luchens bekleider (eine vormals empfangene Wunde erlaubte ihm nicht mehr, den Sarnisch

yn tragen) durchreitet er die Glieder, ben Muth der Truppen ju einer frohen Zuversicht zu einst dann bar Truppen ju einer frohen Zuversicht zu einstammen, die sein eigner ahndungsvoller Busen verlängnet. Gott mit uns, war das Wort der Schweden; das der Raiserlischen: Zesus Maria. Gegen eilf Uhr fängt der Nebel an sich zu zertheilen, und der Feind wird sichtbar. Zugleich sieht man Lüten in Flammen stehen, auf Besehl des Herzogs in Brand gesteckt, damit er von dieser Seite nicht überstägelt wurde. Jest tont die Losung, die Reiteren sprengt gegen den Feind und das Fusvolk ist im Anmarsch gegen die Eräben.

Bon einem fürchterlichen Zeuer ber Musteten und des dahinter gepflanzten groben Gefchütes empfangen, seten diese tapfern Bataillons mit unerschrocknem Muth ihren Angriff fort, die seindlichen Mustetiere verlassen
ihren Posten, die Gräben sind übersprungen,
die Batterie selbst wird erobert, und sozieich
gegen den Feind gerichtet. Sie dringen weiter mit unaushaltsamer Gewalt, die erste der
fünf Friedländischen Brigaden wird niederge-

worfen, gleich barauf bie zwente, und fcop wendet fich bie britte jur Rlucht; aber bier ftellt fich ber fcnell gegenwartige Geift bos Bergens ihrem Undrang entgegen. Mit Bilbesichnelligeett ift er ba, ber Unpromuna feines gufvolts ju ftegern, und feinem Dacht wort gelingte, Die Fifthenden jum Stehen ju bewegen. Bon bren Ravallerieregimen. tern unterftust, machen bie fchen gefchlages nen Brigaben aufe nem Fronte gegen ben Beind, und bringen mit Dacht in feine gerriffenen Blieber. Ein morberifther Rampf erhebt fich, ber nahe Frind giebt bem Schieß. gewehr teinen Raum, die Buth bes Ungriffs feine Rrift mehr gur Labung, Dann ficht gegen Mann, bas unnuge geustrohr macht bem Schwert und der Dite Plat, und bie Runft der Erbitterung. Uebermaltigt von der Menge weichen endlich bie ermatteten Ochmes den über bie Graben jurud, und bie fcon eroberte Batterie geht ben diefem Rudfung verloren. Schon bedecken taufend verftummelte Leichen bas Land, und noch ift tein Zug breit Erbe gewonnen.

Digitized by Google

Imbeffen fat ber rechte Ringel bes Ronigs. von ibm felbft angeführt, ben linten bes Reindes angefallen. Schon ber erfte machtvolle Andrang ber fcweron Finnlandifchen Ruraffiere gerftreute bie leicht Berittnen Doblen und Rroaten bie fich an biefen Riagel anfchloffen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch ber übrigen Reiteren Furcht und Bermirrung mit. In biefem Augenblick hinterbringt man bem Ronig, baß feine Infanterie über die Graben aurudweiche, und auch fein linter Flügel burch das feindliche Sefchas von ben Bindmablen aus furchtbar gednaftigt und ichon gum Beis den gebracht werbe. Dit schneller Befonnenhelt überträgt er bein Beneral von Born, ben fon geschlagenen linten Rügel des Feinbes ju verfolgen, und er felbst eilt an ber Ovibe bes Stenbactifchen Regiments bavon, ber Unordnung feines eigenen linten Flügels abzuhelfen. Sein ebles Roß tragt ihn pfeilfonell aber bie Graben; aber fcwerer wird den nachfolgenben Ochwadronen der Uebergang, und nur wenige Reifer, unter benen Brang Albert Gerjog von Sachfen : Lauenburg

genannt wirb, waven bebend genug, ibm jur Sette ju bleiben. Er fprengte geraben Begs bemjenigen Orte ju, wo fein Anfrolt am gefährlichken bedrängt mar, und indem er feine Blicke umher fendet, irgend eine Biofe bes feindlichen Beers auszufpahen, auf bie er ben Angriff richten tonnte, fahrt ihn fein turges Beficht ju nah an baffeibe. Ein taiferlicher Befreyter bemerft, bag bem Boruberfprengenden alles ehrfurchtevoll Dies macht, und fchnell befiehlt er einem Mustetier, auf ihn aninichlagen. "Auf ben bort fcbiefe," ruft er, "bas muß ein vornehmer Mann fepn." Der Solbat brudt ab, und bem Ronig wird ber linte Arm gerschmettert. In biefem Mugenblick tommen feine Schwabronen babere gefprengt, und ein permirrtes Gefdrep: Der Ronig blutet - Der Ronig ift erfchoffen! breitet unter ben Antommenben Schreden und Entfeten aus. "Es ift nichts folgt mir," ruft ber Konig, feine gange Starte jufammentaffend; aber übermaltigt von Schmer; und ber Ohnmacht nabe, bittet er in Frangofifcher Sprache ben Gerzog von

Lauenburg, ibn sone Zinffeban aus bem Gebgange ju fchaffen. Inbem ber Leutere auf einem metten Ummes, um ber muthinfen Infanterie birfer nieberfchlagenben Anblick ju entiteben, nach bem rechten Liftgel mit bem Ronige umwendet, erhalt biefer einen amenten Schuff burch ben Ruden, ber ibm den letten Reft feiner Erafte raubt. habe genug, Bruder," ruft er mit ferbenber Stimme. "Suche bu nur bein Leben ju retten." Bugletch fant er vom Dferd, und von noch mehrern Schuffen burchbobrt, von allen feinen. Begleitern verlaffen, verbauchte er unter ben rauberischen Sanben ber Rroaten fein Leben. Bald entbedte fein ledig fliebendes, in Blute gebabetes Rog ber Schwedischen Reiteren ihres Ronigs Fall, und wuthend bringt fie herben, bem gierigen Feind biefe beilige Beute ju entreißen. Um feinen Leichnam entbrennt ein morbrifches Gefecht, und der entftellte Rorner wird unter einem Sugel von Tobten begraben.

Die Schreckenspoft durcheilt in turgen Beib bas gange Schwebifche Beer; aber anfeatt ben

Bruth biefer tapfeme Schaaven in ertobten. enerandet fie ibn vielmehr ju einem neuen, wiften, verzehrenden Feuer. - Das Leben fällt in feinem Preife, ba bas helligfte aller Leben dahin ift, und ber Tod hat für den Riedrigen feine Schrecken mehr, feitbemier bas gefronte Saupt nicht verschonte. Dit Lowengrimm werfen fich bie Uplandischen, Smalandischen, Sinntichen , Oft : und Beftgothifden Stegis menter gum zweptenmal auf ben linten Flüget bes Beindes, der bem General von Sorn nut noch fowachen: Wiberftand leiftet, und jest vollig aus bem Felde gefchlagen wird. gleich giebt. Berjog Bernhard uon Beimat bem verwaifen Beere bet Schweben in feinet Derfon ein fahiges Oberhaupt, und ber Beift Buffav Abolphs führt von neuem feine flegreichen Schaaren. Schnell ift ber linte Flüget wieder geordnet, und mit Dacht bringt et auf ben rechten ber Raiferlichen ein. Das Befchus, an ben Bindmublen, bas ein fo morberifches Reuer auf Die Ochweben gefchleubert batte, fallt in feine Sand, und auf die Zeinde felbft werden jest biefe Donner gerichtet.

And ber Mittelpunft bes Schwebffen Rug. valls fest unter Bernhards und Knimbaufens Anführung aufs neue gegent, bie Graben an, über die er fich glucklich hinwegfibwingt, und jum zweptenmal die Batterie der fieben Range nen erobert. Auf die ichmeren Bataillons bas feinbilden Mittelpuntes mirb jege mit gebopvelter Buth ber Angriff erneuert, immeb fcmachet und fcmacher widerstehen fie, und ber Bufalt felbft verfdwort fich mit ber Odmes bifden Lapferteit, ihre Mieberlage ju vollen ben. Fener ergreift bie faiferlichen Pulvermagen, und unter foredlichem Donneringlie fieht man bie aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lifte fliegen. Der in Befturjung gefeste Zeind mahnt fich von hinten an : sefallen, indem bie Schwedischen Brigaden von vorn ihm entgegen fidemen. Der Muth entfällt ihm. Er, fleht feinen linten Flügel gefchlagen, feinen rechten im Begriff gu erlies gen, fein Befchus in bes Feindes Sand. Es neigt fich bie Colacht ju ihrer Entscheidung bas Schickfal bes Tages hangt nur noch an einem einzigen Augenhlick - ba erscheint

Pappenfielm auf bem Schlachtfelde mit Riegefleren und Dragonern; alle erhaltenen Bortheile find verloren, und eine gang neue Schlacht fangt an.

Der Bofebi, welcher biefen General nach Luben gurucfrief, batte ibn zu Balle erreicht, eben ba feine Botter mit Ptunberung biefer Stadt noch befchaftige waren. Unmoglic mars, bas gerftreute Sufvoll mit ber Schneb kateit zu sammein, als die bringende Orbre und die Ungebuld biefes Rriegers verlang. Ohne es ju erwarten, ließ er acht Regimenter Ravalletie aufiken, und eilte an ber Spige berfelben fporuftreichs auf Laben au, an bem Fefte ber Schlacht Theil ju neb. men. Er fam noch eben recht, um die Rincht bes taiferlichen linten Flügels, ben Guftav Born aus bem Felbe fchlug, ju bezeugen, und fich anfänglich felbst barein verwickelt zu feben. Aber. mit schneller Gegenwart bes Beiftes fammelt er biefe fincheigen Bolfer wieber, unb führt fie aufs neue gegen ben Feind, geriffen von feinem wilben Duth, und voll

Ungebuld, bem Ronig felbit, ben er an ber Spike biefes gingale vernsuthet, gegenüber ju fechten, bricht er fürchterlich in die Schwebifden Schaaren, die, ermattet vom Sien und an Angabl zu fcwach. Diefer Auth von Reinden nach bem mannlichften Biberftanb unterfiegen. And ben eribschenben Duch bes taiferlichen Subpolts ermuntert Dappen beims nicht mehr gehaffte Erfcheinung, und. fchnell benuft ber Berjog von Friedland ben gunftigen Augenblick, bas Treffen aufs neue au formiren. Die bicht geschloffenen Schwebifden Bataillons werben unter einem more berifchen Gefechte über bie Graben jurad. getrieben, und bie zweymal verlornen Rano. nen jum zwentenmal ihrem Banben engeiffen. Das gange gelbe Regiment, als bas treffs lichfte von allen, bie an biefem biutigen Tage Beweife ihres Gelbenmuths gaben, lag tobt bahingeftreckt, ind bebeckte noch in ber: felben fcouen Ordnung ben Babiplat, ben 96 lebend mit fo ftandhaftem Muthe behaup. tet hatte. Ein abnitches Loos traf ein anderes blanes Regiment, welches Graf Diccolomini

mit ber faiferlichen Reiteren nach bem wathenb. ften Rampfe ju Boben warf. Bu fieben ver: fcbiebenen Dahlen wieberholte biefer treffliche General ben Angriff; fieben Pferbe murbenunter ihm erfchoffen, und feche Mustetentugeln burchbohrten ihn. Dennoch verließ er bas Schlachtfeld nicht eher, als bis ihn ber Rudgug bes gangen Beeres mit fortrif. Den Bergog felbft fab man, mitten unter bem feinblichen Rugelvegen, mit tabler Seele feine Eruppen burchreiten, dem Rothleibenden nabe mit Bulfe, bem Tapfern mit Benfall. dem Bergagten mit feinem ftrafenden Blid. und neben ihm ffurgen feine Boller entfeelt dahin, und fein Mantel wird von vielen Rugeln butdibatt. Mer die Rathenotter beidigen heute feine Bruft, für bie icon ein anderes Eisen geschliffen ist; auf bem Bette, wo Guftav erblaßte; foffte Ballenftein ben fculdbeflecten Geift nicht verhauchen.

Micht fo glucklich war Pappenheim, ber Leiemoniet bes heers, ber furchtbarfte Seb bat bes haufes Desterteich und der Rirche. Siuhende Begier, dem Konig felbft im Kam:

pfe ju begegnen, rif ben Buthenben mitten in das blutigfte Schlachtgewühl, wo er feinen ebein Reind am wenigsten ju vetfehlen hoffte. Much Suftav hatte ben feurigen Bunfch ge heat, biefen geachteten Gegner von Angeficht ju feben; aber bie feindfeltge Ochnfacht blieb ungeftillt, und erft ber Lob führte bie verfohnten Belben gufammen. 3men Rustetenfugeln burchbohrten Dappenheime harbenvolle Beuft, und gewaltfam mußten ihn die Geinen aus bem Morbgemubl tragen. Inbem man befchäftigt mar Alln hinter bas Eref. fen ju bringen, brang ein Gemurmel je feinen Ohren, bag ber, ben er fuchte, entfeelt auf bem Babiplag Hege. Mis man ibm bie Babrbeit biefes Geruchtes befraß tigte, erheiterte fich fein Geficht, und bas teste Feuer bligge in feinen Mugen. " Co. binterbringe man benn bem Bergog von Frieb. land," rief er aus, "baß ich shne Soffnung jum Leben barniebet liege, aber febblich bas bin fcheibe, ba ich weiß, bag biefer unverfohnliche Reind meines Staubens an Einem Tage mir mir gefallen ift."

Mit Baprenfeim verfdwand bas Glack ber Raiferlichen von bem Schlachtfelbe. Dicht fobald verwißte die fcon einmal gefchlagene und burch ibn allein wieber hergestellte Rob teren bes linken Flügels ihren fleghaften Führer, ale fie alles vertoren gab, und mit muthiofer Bergweffing bas Beite fuchte. Bleiche Befturgung ergeiff auch ben rechten Blugel, wenige Regimenter ausgenommen, welche bie Tapferkeit ihrer Oberften, Wit. Terafy, Rolleredo und Piccolomini, nothigte Stand ju baiten. Die Schwebifche Sufanterie benubt mit ichneffer Entichioffenbeit bie Bestürzung bes Feinbes. Um bie Lacken ju ergangen, welche ber Tob in ihr Borbertref. fen geriffen, gieben fich beibe Linien in Gine jufammen, bie ben letten entfcheibenben Inariff wagt. Bum brittenmal fest fie uber Die Graben und jum brittenmat werben bie Dabinter gepflangten Stude erobert. Sonne neigt fich eben gum Untergang, in: bein beibe Schlachtordnungen auf einander treffen. Seftiger erhist fich ber Streit an' feinem Enbe, bie lette Rraft ringt mit ber

leblent Araft; Gefchieflichkeit und Wuth thune ibr duferftes, in ben legten theuren Minus ten ben gangen-verlorenen Tag nachzuholen. Umfonft, die Bergweiflung erhebt febe über Ro felbft, teine vetfteht ju flegen, teine ju welchen; und die Saftit erfcopft hier ihre Bunber nur, um bort neue, nie gelernte, nie in lebung gebrachte Deifterftuce ber Runft ju entwickeln. Enblich feben Detel und: Macht bem Gefecht eine Grange, bem Die Buth teine feten will, und ber Anguiff bott auf, weit man feinen Zeind nicht mehr findet: Beibe Rriegsheete fceiben mit ftills foweidenbet Uebereinfunft aus einander, bie effreuenden Erompeten ertonen, und jebes får unbeffegt fich entiarend, verfchwindet aus bem Gefilbe.

Die Artilletie beiber Theile blieb, weil bie Roffe sich verlaufen, die Nacht über auf dem Wahiplahe verlassen stehen — zugleich berigbeid und die Arfande des Siegers für den; der Bes Bahistatt ervberte. Aber über ver Eistrigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen-Abscheid nahm; vergaß der Perzog weit Friedlent, feinen Antheil baran von bem Schlachtfeibe abzuholen. Dicht lange nach geenbigtem Ereffen ericbien bas Damenbeis mifche Augvolt, bas feinem voraus eilenden Benergt nicht ichnell genng batte foinen tone nen, feche Regimenter figet, auf bem Bable plat; aber bie Arbeit mar gethan. Benige Stunden früher wurde diefe betrachtliche Berfarfung die Schlacht mabricheinlich jum Bortheil bes Raifers entschieben, und felbft noch jest burd Eroberung bes Schlachtfelds bie Artillerie des Bergogs gerettet und bie Schwedifche erbeutet baben. Aber feine Ordre mar ba, ihr Berhalten ju beftimmen, und ju uns gewiß über den Ausgang ber Schlacht, nehm fe ihren Weg nach Leipzig, wo fie bas Baupta beer ju finden hoffte.

Dafin hatte ber Berzog von Friedfand feinen Ruckzug genommen, und ohne Geschaft, after Kahnen, und bennahe ohne alle Waffen folgte ihnt am andern Morgen der zerftreute Ueberreft seines Geevs. Zwischen Liben, und Weißensies, scheint es, ließ Berzog Bernharb

Digitized by Google

bie Comebifice Armee von ben: Anftrenanne gen diefes blutigen Lages fich erholen, nabe genne an bem Schlachtfeit, um jeben Berfuch bes Reinbes ju Eroberung beffelben fogleich vereiteln ju fonnen. Bon beiden Armeen lagen über neuntaufend Mann tobt auf beim Bahlplate; noch weit größer mar die Zaht der Bermundeten, und unter ben Raiferlichen befonders fand fich faum Giner, ber unverlett aus dem Ereffen guruckgetehrt mare.: Dis gange Chene von Lugen bis an ben Blofigras ben war mit Bermunbeten, mit Sterbenben, mit Tobten bebeckt. Biele von bem vornehma ften Abel maren auf beiden Seiten gefallen; auch ber Abt von Rufba, ber fich ale Bufchauen in die Schlacht gemifcht hatte, bufte feine Reugier und feinen ungeitigen Glaubenseifer mit bem Lobe. Bon Gefangenen fcweigt bie Geschichte; ein Beweis mehr für die Buth ber Armeen, bie feinen Parbon gab ober feinen verfangteger ger in in beite

Dapnenheim fagb gleich : am folgenben Sage ju Leipzig au feinen Bunden; ein unere

grade fried bas C . St. of bank Con-

festicher Berluft für bas taifertiche Beer, bas biefer treffliche Rrieger fo oft gum Sien aer führt hatte. Die Drager Schlacht, ber er maleich mit Ballenftein ale Oberfter benwohnte, bffnete feine Selbenbahn. Gefahr: 166 verwundet warf er burch bas Ungeftum feines Muths mit wenigen Truppen ein feindliches Regiment barnieber, und laa viele Stunden lang, mit andern Tobten verwechfelt, unter ber Laft feines Pferbes auf ber Bablitatt, bis ibn bie Seinigen ben Dianberung bes Schlachtfelds entbedim. Mit menigem Bolt abermand er bie Rebellen in Oberofterreich, vierzigtaufend an ber Babl, in brey verfchiebenen Schlachten, hielt in bem Treffen bey Leipzig ble Nieberlage bes Tilly lange Boit burd feine Sapferteit auf, und machte bie Baffen bes Kaifers an ber Elbe und an bem Beferstrom flegen. - Das wilde starmifche Fener feines Muths, ben auch bie entschiebenfte Gefahr nicht fcredte, und taum bas Unmögliche bezwang, machte Bir jum fliechtbarften 21 rm des Belbheren, aber untuchtig jum Oberhaupt bes Deers; bas

Marie Marie Carrier



and the second

Herzog Bernhard o. Weimar.





Pappenheim.

bas Treffen ben Leipzig iging, wenn man bem Ausspruch Tillys glauben barf, burch feine ungeftume Bige verloten. Auch Er tauchte ben Magdeburge Berftorung feine Sand in Blut; fein Geift, durch fruben jugendlichen Fleiß und vielfaltige Reifen gur fconften Binthe entfaltet, verwilberte unter ben Baffen. Auf feiner Stirne erblicfte man zwep rothe Striemen, Schwertern ahn: lich, womit die Ratur icon ben ber Geburt thu gezeichnet hatte. Much noch in fvatern Stahren erichienen biefe Rlecken, fo oft eine Leibenfchaft fein Blut in Bewegung brachte, und ber Aberglaube überredete fich leicht, daß ber funftige Beruf bes Mannes icon auf ber Stirne bes Rindes angebeutet worden Ein folder Diener hatte auf die Dants barteit beiber-Defterreichtfchen Linien ben gegrundetften Unfpfuch; aber ben glangenoften Beweis berfelben erlebte er nicht mehr. Schon mar der Gilbote auf dem Bege, ber ihm das goldne Bließ von Madrid überbringen follte, als ber Tod ihn zu Leipzig ba: hinraffte.

S. d. 30jähr. Ar. II.

Db man gleich in allen Defterreichischen und Spanischen ganden über ben erfochtenen Sieg das Te Deum anstimmte, fo gestand boch Ballenftein felbft durch die Gilfertigfeit, mit der er Leipzig und bald darauf gani Sachsen verließ, und auf die Binterquartiere in diefem Lande Bergicht that, offentlich und laut feine Dieberlage. Zwar that er noch einen fdmachen Berfuch, die Ehre bes Siegs gleichsam im Blug wegzuhafchen, und schickte am andern Morgen feine Rroaten aus, bas Schlachtgefild ju umschwarmen; aber der Unblick des Schwedischen Beers, bas in Schlachte ordnung baftand, verfcheuchte im Mugenblick biefe fluchtigen Schaaren, und Bergog Berne hard nahm durch Eroberung ber Bahlftatt, auf welche bald nachher die Einnahme Leip= gias folgte, unbestrittenen Befig von allen Rechten bes Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jest erft, nachdem die Buth des Kampfes erfaltet ist, empfindet man die ganze Größe des erlittnen Berlustes, und das Ju-

belaefdren ber Ueberwinder erftirbt in einer ftummen, finftern Bergweiflung. Er, ber fie in den Streit berausgeführt hatte, ift nicht mit jurudaefehrt. Draufen liegt er in feiner gewonnenen Schlacht, mit bem gemeis nen Baufen niedriger Todten verwechselt. langem vergeblichen Suchen entbeckt Mac man endlich ben toniglichen Leichnam, unfern bem großen Steine, ber icon hundert Sahre vorher zwischen dem Stoffgraben und Lugen gefeben worden, aber von bem mertwurdigen Ungludsfalle biefes Tages ben Mamen bes Schwebenfteines führt. Bon Blut unb Bunden bis jum Untennelichen entstellt, von ben Sufen der Pferde gertreten, und, burch rauberifche Banbe feines Ochmude, feiner Rleider beraubt, wird er unter einem Sigel von Todten hervorgezogen, nach Beifenfels gebracht, und bort bem Bebflagen feiner Truppen, ben letten Umarmungen feiner Ronis gin überliefert. Den erften Tribut hatte bie Rache geheischt, und Blut mußte dem Dos narchen jum Subnopfer ftromen; jest tritt bie Liebe in ihre Rechte ein, und milde Tyranen

fließen um ben Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden. Bon dem beräubenden Schlag noch besinnungssios, stehen die Anführer in dumpfer Erstarrung um seine Bahre, und keiner getraut sich noch, den ganzen Umfang dieses Berlustes zu denken.

Der Raifer, ergabit uns Rhevenhiller, zeigte bem Anblick des blutigen Gollers, ben man bem Ronige in ber Schlacht abgenommen, und nach Wien geschieft hatte, eine anftanbige Ruhrung, bie ihm mahricheinlich auch von Bergen ging. "Gern," rief er aus, ' "hatte ich bem Unglucklichen ein langeres Leben und eine frohliche Rucktehr in fein Ronigreich gegonnt, wenn nur in Deutschland Friede geworden mare!" Aber wenn ein neuerer fatholischer Schriftsteller von anerfanntem Berdienst diefen Beweiß eines nicht gang unterdruckten Menfchengefühle, ben felbft fcon ber außere Unftand forbert, ben auch Die bloße Gelbftliebe dem fühllofesten Bergen abnothigt, und beffen Gegentheil nur in der

rohesten Seele möglich werden kann, der höchsten Lobpreisung wurdig findet, und gar dem Seelmuth Alexanders gegen das Andensten des Danins an die Seite sest, so erweckt er uns ein schlechtes Vertraum zu dem übrigen Werth seines Helden, oder, was noch schlimmer wäre, zu seinem eigenen Ideale von sittlicher Warde. Aber auch ein solches Lob ist bep demjenigen schon viel, den man von dem Vendacht eines Königsmordes zu reinigen sich genöthigt sindet!

Es war wohl kaum zu erwarten, daß der machtige hang der Meuschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm inffen murbe, das wichtige Erben eines Cuftav Adolphs geendigt zu haben. Der Tod dieses funchtbaren Gegners war für den Raifer eine zu wichtige Begebenhelt, um nicht ben einer seinsbeligen Parten den so leicht sich darbietenden Gedanken zu etregen, daß das, was ihm nüchte, von ihm viraufalt worden sein. Aber der Raifer bedurfte zu Aussührung dieser schwarzen That eines krennden Armer,

und anch diefen glaubte man in der Person Franz Alberts herzogs von Sachsen Lauensburg gesunden zu haben. Diesem erlaubte sein Rang einen freyen unverdächtigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Warde diente dazu, ihn über den Verdacht einer schändlichen handlung hinweg zu sehen. Es braucht nun gezeigt zu werden, daße dieser Prinz einer solchen Abschweichteit fähig, und daß er hinlangsich dazu ausgefordert war, sie wirklich zu verüben.

Franz Albert, der jungste von vier Shinen Franz des Zwepten, Herzogs von Lauend burg, und durch seine Wutter verwandt mit dem Wasaischen Fürstengeschlechte, hatte in jungern Jahren am Schwedischen Hofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Eine Unanständigkeit, die er sich im Zimmer der Königin Mutter gegen Gustav Adolph erlaubte, wurde, wie man sagt, von diesem seurigen Jüngling mit einer Ohrseige geahndet, die, obgleich im Augenblick bereut und durch bie vollständigste Genugthuung gebüßt, in dem tachgierigen Gemuth des Herzogs den Grund

zu einer unverföhnlichen Reinbichaft Frang Afbert trat in ber Folge in faiferliche Dienste, wo er ein Regiment anguführen betam, mit bem Bergog von Friedland in bie engfte Berbindung trat, und fich ju einer beim. lichen Unterhandlung am Sachfifchen Sofe ges brauchen ließ, die feinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Urfache bavon angeben ju tonnen, verläßt er unvermuthet bie Defterreichischen gahnen, und erscheint ju Rurnberg im Lager des Ronigs, ihm feine Dienfte als Volontait angubieten. Durch feis nen Gifer fur bie protestantifche Sache und ein füvorfommenbes einschmeichelnbes Betragen gewinnt er bes Ronigs Berg, ber, von Drenftierna vergebilch gewarnt, feine Bunft und Rreundschaft an bem verbachtigen Untommling verfcwendet. Bald barauf tommt es ben Lugen gur Schlacht, in welcher Frang Albert bem Monarchen wie ein bofer Damon beständig gur Seite bleibt, und erft nachdem ber Ronig ichon gefallen ift, von ihm icheidet. Mitten unter ben Rugeln der Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binde, bie

Karbe ber Raiferlichen, um ben Leib traat. Er ift ber erfte, ber bem Bergog von Brieb. land, feinem Freunde, ben Kall bes Ronigs hinterbringt. Er vertauscht gleich nach diefer Schlacht die Schwedischen Dienste, mit den Cachfifchen, und, ben der Ermordung Ballensteins, als ein Mitschuldiger biefes Genes rals eingezogen, entgeht er nur durch Abichmos rung feines Glaubens bem Schwerte bes Dade richters. Endlich erfcheint er aufs neue als Befehishaber einer faiferlichen Armee in Schles fien, und firbt vor Schweidnis an empfangenen Bunden. Es erfordert wirklich einige Selbstüberwindung, fich der Unfchuld eines Menfchen anzunehmen, ber einen Lebens. lauf, wie biefen, gelebt bat; aber wenn die moralifche und physische Doglichkeit einer fo verabscheuungewerthen That auch noch fo fehr aus ben angeführten Grunden erhellte, fo zeigt fcon der erfte Blid, bag, fie auf die "wirkliche Begehung berfelben feinen rechtmaß. gen Ochluß erlauben. Es ift befannt, baß Buftav Adolph, wie der genieinfte Solbet in feinem Deer, fich ber Gefahr blop ftellte, und

wo Taufende fielen, konnee auch er feinen Untergang finden. Wie er ihn fand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgend moggilt hier die Maxime, da wo der nauhrliche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Erklärungsgrund hinreicht, die Würde der menschlichen Natur durch keine moralische Beschutdigung zu eutehren.

Aber durch welche Hand er auch mag gefallen seyn, so muß uns dieses außerordentliche Schickfat als eine That der großen Matur erscheinen. Die Geschichte, so oft nur auf das sveudenlose Geschäft eingeschränkt, das einsorwige Spiel der meuschlichen Leidenschaft aus einander zu legen, sieht sich zuweilen durch Erscheinungen belahnt, die gleich einem tahnen Griff aus den Wolken in das berechnete Uhrwert der menschlichen Unternehmungen sallen, und den nachdenkenden Geist auf eine hihrer Ordnung der Ninge verweisen. Do ergreift und Gestign Adolphs schnelle Newschundung vom Schaupfaß, die des gange Spiel des politischen Uhrwerts mit Einemmaß

hemmt, und affe Berechnungen ber menichtis den Rlugheit vereitelt. Geftern noch ber betebende Geift, ber große und einzige Beweger feiner Ochopfung - heute in feinem Abletfluge unerbierlich babingefturgt, herausgeriffen aus einer Belt von Entwurfen, von ber reis fenden Saat feiner Soffnungen ungeftum abs gerufen, laft er feine verwaffe Parten troftlos binter fich, und in Erummern fallt ber ftolge Bau feiner verganglichen Große. entwöhnt fich die protestantische Belt von den Soffnungen, die fie auf biefen unüberwindlis den Unführer feste-, und mit ihm fürchtet fie ihr ganges woriges Gluck ju begraben. Aber es war nicht mehr ber Bohlthater Deutschlands, der ben Lugen fant. Die mobithatige Balfte feiner Laufbahn hatte Guftav Adolph geendigt, und der größte Dienft, den er ber Rrenheit des Deutschen Reichs noch erzeigen tann, ift - ju fterben. Die alles verschlingende Dadit bes Gingigen gerfallt, unb Biele versuchen ihre Rrafte; ber zwendeutige Benftant eines übers machtigen Befchüßers macht bee mihmitibeen Gelofthalfe ber Stanbe Plat ; und vorher

nur die Berkzeuge zu Seiner Vergrößerung, fangen sie erst jest an, für sich felbst zu arbeisten. In ihrem eigenen Wuthe suchen sie nummehr die Rettungsmittel auf, die von der hand des Mächtigen ohne Gesahr nicht empfangen werden, und die Schwedische Macht, außer Stand gesett, in eine Unterdrückerin auszusarten, tritt in die bescheidenen Gednzen einer. Militten zurück.

Unverkennbar ftrebte ber Chrgeit best Schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freyheit der Stande unvereinbar war, und nach einer bleibenden Sesigung im Mittelpunkte dieses Reiches. Sein Ziel war ber Kaiserthron; und diese Wurde, durch seine Macht unterpflügt und geltend gemacht durch seine Thatigzteit, war in seiner hand einem weit größern Mißbrauch ausgesest; als man von dem Desterzreichischen Geschlechte zu befürchten hatte. Gerboren im Ausland, in den Maximen der Alleinzbertschaft auferzogen, und aus frommer Schwärzugere ein abgesagter Feind der Papisten,

Digitized by Google

war er nicht wohl geschickt, bas Beiligthum Deutscher Berfaffung ju bewahren, und vor ber Frepheit ber Stande Achtung ju tragen. Die auftofige Bulbigung, welche, außer meho rern andern Stadten, die Reicheftabt Augs burg ber Schwedifchen Rrone gu leiften vermocht murbe, geigte weniger ben Befchuter bes Reichenals ben Eroberer; und bi fe Stadt, ftolger auf ben Eitel einer Roniasftadt, ats auf den ruhmlichern Borgug der Reichsfrenbeit, schmeichelte fich schon im voraus, ber Sig feines neuen Reichs ju werben. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf das Erge ftift Maing, welches er Anfangs bem Churpringen von Brandenburg, als Mitgift feiner Tochter Christina, und nachher feinem Range ler und Freund Orenftierna bestimmte, legte beutlich an den Tag, wie viel er fich gegen die Berfaffung bes Reichs zu erlauben fabig Die mit ihm verbundenen protestantie fchen Rurften machteni Aufpruche an feine Dants barteit, Die nicht anders, als auf Untoften ihrer Ditftande, und befondere ber unmit telbaren geiftlichen Stifter, ju befriedigen

maren: und vielleicht mar ber Entwurf fchen gemacht, Die eroberten Prowingen, nach 26ts jener alten barbarifchen Borben, Die bas alte Romerreich überichwemmten, unter feine Deut fchen und Schwedifchen Rriegsgenoffen, wie einen, gemeinschaftlichen Raub gu vertheiler. In feinem B. tragen gegen ben Pfalgarafen Friedrich verlaugnete er gang bie Granuth bes Belben, und ben beiligen Charafte Feines Befchühers. Die Pfalz mar in feinen Bang ben, und bie Pflichten fowohl ber Berechtigteit als der Chre forderten ihn auf, biefe ben Spaniern entriffene Proving ihrem rechte maßigen Eigenthumer in volltommenem Stanbe . gurud ju geben. Aber burch eine Spiffing digfeit, bie eines großen Mannes nicht marbig ift, und ben ehrmarbigen Mamen eines Bertheidigers ber Unterbrucken fchandet, mußte er diefer Berbindlichteit ju entschlipfen. betrachtete Die Pfalz als eine Eroberung, Die aus Beindeshanden an ihn getommen und iglaubte baraus ein Recht abzulciten, nach Bultuhr barüber ju vorfügen. Unade-alfo, und nicht aus Pflichtgefühl.

trat er fle bem Pfalzgrafen ab, und zwat ale ein Leben der Ochwedifchen Rrone, uns Bedingungen, bie den Berth berfelben um die Balfte verringerten, und biefen gurften ju einem verachtlichen Bafallen Ochwes Eine biefer Bedingungen, bene herabfesten. welche dem Pfalggrafen vorfchreibt : ,, nach geen tem Rriege einen Theil ber Ochmes bifche Rriegsmacht, bem Benfpiel ber übris gen Rufften gemäß, unterhalten ju beifen," tagt uns einen ziemlich hellen Blid in bas Schicffal thun, welches Deutschland ben forts bauerndem Glud bes Ronigs erwartete. Gein fchneller Abschied von ber Belt ficherte bem Deutschen Reiche die Frenheit, und ihm felbft feinen fconften Ruhm, wenn er ihm nicht gar die Rrantung erfparte, feine eigenen Bunbesgenoffen gegen ihn gewaffnet ju feben, und alle Fruchte feiner Siege in einem nach. theiligen Frieden ju verlieren. Ochon neigte fich Sachfen jum Abfall von feiner Parten; Danemart betrachtete feine Große mit Untub und Deide; und felbst Frankreich, fein wich. tigfter Allierter, aufgeschreckt durch bas furcht

bare Bachsthum feiner Macht und durch den stolzeren Ton, den er suhrte, sah sich schon damale, als er den Lechstrom passirte, nach fremden Bundnissen um, den sieghaften Lauf des Gothen zu hemmen, und das Gleiche gewicht der Macht in Europa wieder herzustellen.

## Biertes Buch.

Das fdmache Band ber Gintradit, moburch Buftav Abolph die protestantischen Glieder bes Reichs mubfam jufammenhielt, gerriß mit feinem Tode; die Berbundenen traten in ihre porige Rrepheit jurud, ober fie mußten fich in einem neuen Bunde verfnupfen. Durch bas erfte verloren fie alle Bortbeile, welche fie mit fo vielem Blut errungen hatten, und feg. ten fich der unvermeidlichen Gefahr aus, ber Raub eines Feindes ju werben, bem fie durch ihre Bereinigung allein gewachfen und überlegen gemefen maren. Einzeln tonnte es meber Schweben, noch irgend ein Reichsftand mit ber Lique und bem Raifer aufnehmen, und bey einem Frieden, ben man unter folchent Umftanben fucte, murde man gezwungen

gewefen fenn, von bem Feinde Befete ju Bereinigung mar alfo die gleich nothwendige Bedingung, fowohl um einen Frieden ju fchiegen, als um ben Rrieg forts jufeben. Aber ein Krieben, in ber gegenwar. tigen Lage gefücht, tonnte nicht wohl anders als jum Dachtheil der verbundenen Dadchte geschloffen werben. Mit bem Lode Bufter Abolphs ichopfte ber Frind neue Beffnung, und wie nachtheilig auch feine Lage nach bem Ereffen ben Lugen fenn mochte, fo mar biefer Lod feines aefahrlichften Begners eine ju nache. theilige Begebenheit fur die Berbundenen, und eine ju gludliche fur ben Raifer, um ihn nicht ju den giaugenoften Erwartungen ju berechtigen, und ju fortfebung bes Rriege ein-Die Trennung unter ben Alleirien mußte, fur ben Augenblick wenigftens, bie unvermeibliche Bolge beffelben fegn; und wie viel gewann ber Rgifer, gewann bie Ligue ben einer folchen Trenung ber Feinde! Bo große Bortheile, ale ibm die jegige Bendung ber Dinge versprach, tonnte er alfo nicht wohl får einen Brieden aufopfern, ben bem Er

nicht bas Meiste gewann; und einen folchen Frieden konnten die Berbundenen nicht zu schließen munschen. Der natürlichste Schluß fiel also auf Fortsetzung des Krieges, so wie Bereinigung für das unentbehrlichste Mittel bazu erkannt wurde.

Aber wie biefe Bereinigung erneuern, und wo ju Fortfebung bes Rrieges bie Rrafte bernehmen? Micht bie Dacht bes Ochwebifden Reiches, nur der Beift und bas perfonliche Unfehen feines verftorbenen Beherrichers hats ten ihm ben überwiegenden Ginfluß in Deutschland und eine fo große Berrichaft über bie Gemuther erworben; und auch ihm war es erft nach unendlichen Gdwierigfeiten gelungen, ein fcmaches und unficheres Band ber Bereis nigung unter ben Stanben ju fnupfen. ihm verschwand alles, was nur burch ihn, burch feine perfonlichen Gigenschaften, moglich geworden, und bie Berbindlichfeit ber Stanbe borte jugleich mit ben Soffnungen auf, auf bie fle gegründet worden war. Mehrere unter ben Standen marfen ungebuldig bas Joch ab, das fie nicht ohne Widerwillen trugen; andre

eilen, fich felbft bes Rubers ju bemächtigen. bas fie ungern genug in Guftave Banben gefes ben, aber nicht Dacht gehabt hatten, ihm ben feinen Lebzeiten ftreitig ju machen. Unbre werden von bem Raifer burch verführerifche . Berfprechungen in Berfuchung geführt, ben allgemeinen Bund ju verlaffen; andre, von ben Drangfalen des vierzehnjährigen Rrieges ju Boden gebruckt, febnen fich tleinmuthig nach einem, wenn auch verberblichen, Frieden. Die Anführer ber Armeen, jum Theil Deutsche Burften; ertennen tein gemeinschaftliches Oberhaupt, und teiner will fich erniedrigen, von bem andern Befehle zu empfangen. tracht verschwindet aus bem Rabinet und aus bem Felbe, und bas gemeine Befen ift in Gefahr, burch diefen Geift der Trennung ins Berberben ju finten.

Suftan hatte bem Schwedischen Reiche teinen mannlichen Nachfolger hinterlassen; feine fechejährige Tochter Christina war die nankestiche Erbin seines Throns. Die unvermeibelichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen sich mit dem Nachdruck

und ber Entichloffenbeit nicht aut, welche Schweben in diefem miglichen Zoitlaufe geigen loute. Gaften Adolphe hochftigenber Geift hatte diefem ichmachen und unberühmten Staat unter ben Dachten von Gutopa einen Dlas angemiefen, ben er obne bas Glud und ben Brift feines Urhebers nicht wohl behaupten, und von bem er boch ohne bas fcbimsflichke Beständniß ber Ohnmacht nicht mehr berabfteigen tonnte. Wenn gleich der Deutsche Rrieg größtentheils mit Deutschlande Rraften bestritten murbe, fo bruckte boch fcon ber floine Bufduß, melden Ochweben aus feinen eigenen Mitteln an Beld und Mannichaft baju gab , biefes Durftige Ranigreich ju Boben. und der Landmann erlag unter den Laften, de man auf ihn ju baufen gezwungen mar. Die in Deutschland gemachte Rriegsbeute bereicherte biog Engelne vom Abel und vom Coldatenftand, und Schweden felbft blieb arm wie guvor. Gine Zeit laug gwar fohnte ber Mationalruhm ben gefchmeichelten Unterthan mit diefen Bedruckungen aus, und man fonnte die Abgaben, die man entrichtete, ale ein

Darlehn betrachten, bas in der gläcklichen Hand Gustav Abolphs herrliche Zinsen trug, und von diesem dankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Wucher erstattet werden warde. Aber diese Hoffnung versschwand mit dem Tode des Königs, und das getäusichte Volk forderte nun mit furchtbarer Einhelligkeit Erleichterung von seinen Lasten.

Aber ber Geist Gustav Abolphs ruhte noch auf ben Mannern, benen er die Verwaltung bes Reichs anvertraute. Wie schrecklich auch die Post von seinem Tode sie überraschte, so beugte sie doch ihren mannlichen Muth nicht, und der Geist des alten Roms unter Brennus und Hannibal befeekt diese edle Verssammlung. Je theurer der Preis war, womit man die errungenen Vortheile erkauft hatte, desto weniger komte man sich entschließen, ihnen freywillig zu entsagen; nicht umsonst will man einen König eingebüst haben. Der Schwedische Reichsrath, gezwungen, zwischen den Brangsalen eines zweiselhaften erschöpsens den Kriegs und einem nüslichen aber schimpfs

lichen Frieden zu wählen, ergreift muthig bie Partep der Gefahr und der Ehre, and mit angenehmen Erstaunen sieht man diesen ehre würdigen Senat sich mit der ganzen Rüstige tett eines Jüngtings erheben. Bon innen und außen mit wachfamen Feinden umgeben, und an allen Gränzen des Reichs von Gefahren umstürmt, waffnet er sich gegen alle mit so viel Klugheit als Helbenmuth, und arbeitet an Erweiterung des Reichs, während daß er Mühe hat, die Existenz desselben zu behaupten.

Das Ableben des Königs und die Minderjährigkeit feiner Tochter Christina, erweckte
aufs neue die alten Ansprüche Pohlens auf
den Schwedischen Thron, und König Ladise
laus, Sigismunds Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Parten in diesem
Reiche zu erwerben. Die Regenten verlieren
aus diesem Grunde keinen Augenbitch, die
sechsjährige Königin in Stockholm als Beherrescherin auszurusen, und die vormundschaftliche
Berwaltung anzuordnen. Alle Beamte des
Reichs werden angehalten, der neuen Fürstin

au bulbigen, aller Briefwechfel nach Doblen gehemmt, und bie Platate ber vorhergebenben Ronige 'gegen die Sigismundifden Erben burch eine feierliche Afte befraftigt. Die Rreundschaft mit bem Ciar von Mostau wirb mit Borficht, erneuert, um burch bie Baffen ' biefes Rurften bas feindfelige Pohlen befto beffer im Baum gu halten. Die Giferfucht Danemarks hatte ber Tod Buffav Abolohs gebrochen, und die Beforgniffe meggeraumt, welche bem auten Bernehmen gwifchen biefen beiben Rachbarn im Bege ftanden. Die Bemubungen ber Reinde, Chriftian ben Bierten gegen bas Schwedische Reich ju bewaffnen, fanden jest teinen Eingang mehr, und ber lebhafte Bunich, feinen Pringen Ulrich mit ber jungen Ronigin ju vermahlen, vereinigte fich mit den Borfchriften einer beffern Staats tunft , ihn neutral zu erhalten. Zugleich tommen England, Solland und Franfreich bem Schwedischen Reichsrath mit den erfreulich ften Berficherungen ihrer fortbauernben Freunds fchaft und Unterftubung entgegen, und ermunterten ibn mit vereinigtet Stimme au lebbafter

Kortfegung eines fo rubmlich geführten Rries ges. Go viel Urfache man in Franfreich ges habt hatte, fich ju bem Tobe bes Schwebifchen Eroberers Glud ju munichen, fo fehr empfand man die Dothwendigkeit eines fortgefesten Bundniffes mit ben Schweben. Ohne fich felbst ber größten Gefahr auszusegen, burfte man biefe Dacht in Deutschland nicht finten Mangel an eigenen Rraften nothigte fie entweder ju einem Schnellen und nachtheis ligen Frieden mit Defterreich, und bann maren alle Bemuhungen verloren, die man angemendet hatte, diefe gefährliche Dacht zu beschranfen; ober Moth und Bergweiflung tehrten bie Armeen in den Landern der tatholischen Reiches fürften die Mittel ju ihrem Unterhalt finden, und Kranfreich wurde bann jum Berrather an biefen Staaten, bie , fich feinem machtigen Schus unterworfen hatten. Der gall Guftav Abolufs, weit antfernt, bie Berbindungen Arantreiche mit bem Schwedischen Reiche gu vernichten , hatte fie wielmehr fur beibe Staaten nothwendiger und fur Frankreich um vieles nublicher gemacht. Best erft, nachbem ber:

berjenige babin mar, ber feine Band aber Deutschland gehalten, und bie Grangen Diefes Reichs gegen Die Frangofifche Raubfucht geffe chert hatte, tonnte es feine Entwurfe auf bas Elfaß ungehindert verfolgen, und ben Deuts fden Droteftanten feinen Benftand um einen besto bobern Preis verfaufen.

Durch biefe Alliangen' geftarft, gefichert von innen, von außen burch qute Brangbefabungen und Alotten vertheidigt, blieben bie Regenten teinen Angenblick unschluffig, einen Rrieg fortjufuhren, ben welchem Ochweden wenig Eigenes ju verlieren, und wenn das Glud feine Baffen tronte, irgend eine Deute fche Proving, fep es als Roftenerfaß ober als Ero erung, ju gewinnen hatte. Sicher in feinen Baffern magte es nicht viel mehr, wenn feine Urmeen aus Deutschland herausgeschlas gen murben, als wenn fie fich freywillig baraus juruckionen; und jenes mar eben fo ruhmlich, als biefes en war. Je mehr Berghaftigfeit man Agte, befto mehr Bertrauen flogte man ben Bundesgenoffen, befto ' B. d. 30jähr. Rr. II.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,\mathsf{Google}$ 

11

mehr Achtung ben Reinden ein, befto gunftiaere Bedingungen maren bey einem' Frieden ju erwarten. Sande man fich auch ju fcmach, Die weit aussehenden Entwurfe Guftavs gu vollführen, fo war man doch feinem erhabenen Dagter fchulbig, bas Meußeffe ju thun, und teinem andern Sinderniß als der Rothwenbigfeit ju weichen. Schade, baß bie Trieb. feber bes Eigemußes an biefem ruhmlichen Entschluffe ju viel Antheil bat, um ihn ohne Einschrantung bewundern ju tonnen! Denen, welche von den Drangfalen des Rriegs fur fich felbst nichts zu leiben hatten, ja fich vielmehr Daben bereicherten, mar es frentich ein Leichtes, für die Fortdauer deffelben ju ftimmen benn endlich war es boch nur bas Deutsche Reich, bas ben Krieg bezahlte, und die Provingen, auf Die man fich Rechnung machte, waren mit den wenigen Truppen, die man von jest an baran wendete, mit den Feldherren , bie man an Die Spife ber größtentheils Deutschen Armeen ftelle, und mit ber ehrenvollen Aufficht über ben Sang ber Baffen und Unterhandlungen wohlfeil genug erworben.

Aber eben biefe Aufficht vertrug fich nicht mit ber Entlegenheit ber Schwedischen Regents Schaft von bem Schauplate bes Rriegs, und mit ber Langfamfeit, welche die follegialifche Befchaftsform nothwendig macht. Einem eins gigen vielumfaffenden Ropfe mußte bie Dacht übereragen werben, in Deutschland felbft bas Intereffe bes , Odwebischen Reichs zu beforund nach eigener Ginficht über Rrica und Krieden, über die nothigen Bundniffe, wie über die gemachten Erwerbungen ju verfügen. Mit biftatorifcher Gewalt und mit bem gangen Unsehen ber Rrone, Die er roprafentirt, mußte diefer michtige Magiftat befleis bet fenn, um bie Burbe berfelben ju behaups ten, um die gemeinschaftlichen Operationen in Ucbereinstimmung ju bringen, um feinen Anordnungen Dachtruck ju geben, und fo ben Monarchen, dem er folgte, in jeder Rackfict Ein folder Mann fand fich in zu erfeben. bem Reichstangler Orenftierna, bem erften Minister, und, was mehr fagen will, bem Freunde bes verftorbenen Ronigs, der, einges weift in alle Beheimniffe feines Beren, vertraut mit ben Deutschen Geschäften, und aller Europäischen Staatsverhaltnisse tundig, ohne Widerspruch bas tuchtigste Wertzeug war, ben Plan Gustav Abolphs in feinem ganzen Umsfange zu verfolgen.

Orenftierna hatte eben eine Reife nach Oberdeutschland angetreten, um die vier obern Kreise zu versammeln, als ihn die Dost von bes Konigs Tobe zu Sanau überrafchte. Diefer fcredliche Ochlag, ber bas gefühlvolle Berg bes Freundes burchbohrte, raubte bem Strates mann alle Befinnungetraft; alles war ihm genommen, woran feine Seele bing. Ochwes ben hatte nur einen Ronia, Deutschland nur Befchüßer, Orenstierna ben Urheber feines Gluds, ben Freund feiner Geele, ben Schöpfer feiner Ideale verloren. Aber, von bem allgemeinen Unglud am barteften getrof. fen, mar Er auch ber Erfte, ber fich aus eigner Rraft barüber erhob, fo wie er ber Einzige mar, ber es wieber gut machen tonnte. Sein durchdringender Blick überfah alle Binderniffe, welche fich ber Ausführung feiner Entwurfe entgegen ftellten, die Muthioffeit

1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1



\*1.14957

## OXENSTIERN.





RICHELIEU.

ber Stanbe, bie Intriguen ber feinblichen Sofe. Die Trennung ber Bundesgenoffen, Die Effersucht der Saupter, die Abneigung der Reichsfürften, fich frember gubrung ju unter-Aber eben biefer tiefe Blick in bie bamalige Lage ber Dinge, ber ihm bie gange Große bes Uebels aufdecte, zeigte ihm auch Die Mittel, es ju besiegen. Es tam barauf. an, ben gefuntenen Duth ber ichmachern. Reicheftande aufzurichten, ben geheimen Machinationen der Feinde entgegen zu wirken, die Eiferfucht ber madhtigern Alliirten ju fchonen, die befreundeten Dadite, Frankreich befonders, gu thatiger Sulfleiftung ju ermuntern, vor allem aber bie Erummer bes Deutschen Bunbes ju fammeln, und bie getrennten Rrafte ber Parten burdy ein enges bauerhaftes Band. Die Besturgung, in welche: au vereinigen. ber Berluft ihres Oberhauptes die Deutschen Protestanten verfette, tonnte fie eben fo gut ju einem festern Bundniffe mit Ochweben, als ju einem übereilten Frieden mit bem Raifer antreiben, und nur von bem Betragen, bas man beobachtete, hing es ab, welche von

biefen beiben Wirkungen erfolgen-follte. Berloren war alles, sobald man Muthlosigkeit
blicken ließ; nur die Zuversicht, die man felbst
zeigte, konnte ein edles Selbstvertrauen bey
den Deutschen entstammen. Alle Bersuche
des Ocsterreichischen Hofs, die letztern von
der Schwedischen Allianz abzuziehen, versehle
ten ihren Zweck, so bald man ihnen die Augen
über ihren wahren Bortheil eröffnete, und sie
zu einem öffentlichen und förmlichen Bruch
mit dem Kaiser vermochte.

Freylich ging, ehe diese Mastregeln genoms men, und die notifigen Puntte zwischen der Regierung und ihrem Minister berichtigt was ren, eine kostbare Zeit für die Birksamkeit der Schwedischen Armee verloren, die von den Feinden aufs beste benutt wurde. Damals stand es bey dem Kaiser, die Schwedische Macht in Deutschland zu Grunde zu richten, wenn die weisen Rathschläge des Herzogs von Friedland Eingang bey ihm gefunden hatten. Wallenstein rieth ihm an, eine uneingeschränkte Amnestie zu vertündigen, und den protestanstischen Ständen mit günstigen Bedingungen

entgegen zu tommen. In bem erften Ochret: ten, ben Guftav Abolphs Fall ben ber gangen Darten verbreitete, murbe eine folche Ertlas rung die entschiedenfte Wirfung gethan, und bie geschmeidigeren Stande ju ben Rugen bes Raifers juruckgeführt haben. Aber, burch ben unerwarteten Gludsfall verblendet, und von Spanifchen Eingebungen bethort, ermartete er von ben Baffen einen glanzendern Musfchlag, und, anftatt ben Mediationsvorschlagen Bebor ju fchenten, eilte er feine Macht ju vermehren. Spanien, burch ben Behenten ber geifflichen Guter bereichert, ben ber Papft ihm bewilligte, unterftutte ihn mit betrachte lichen Borfchuffen, unterhandelte fur ihn an bem Gachfischen Sofe, und ließ in Stalien eilfertig Truppen werben, die in Deutschland gebraucht werden follten. Much der Churfurf von Bayern verftartte feine Rriegemacht betrachtlich, und dem Bergog von Lothringen erlaubte fein unruhiger Beift nicht, ben biefer gludlichen Bendung des Ochicffals fich mußig Aber indem ber Feind fich fo au verhalten. geschäftig bewies, den Unfall der Ochweben

ju benuten, verfaumte Orenftierna nichts, die fchlimmen Folgen deffelben ju vereitein.

Beniger bange vor dem offentlichen Reind, als vor der Eifersucht befreundeter Dachte, verließ er das obere Deutschland, deffen er fich burch die gemachten Eroberungen und Alliangen verfichert hieft, und machte fich in Derfon auf ben Beg, Die Stande von Mieberbeutschland von einem volligen Abfall ober einer Privatverbindung unter fich felbft, die für Ochweben nicht viel weniger fclimm mar, suruckuhalten. Durch die Anmaglichkeit bes leibigt, mit ber fich ber Rangler die Rubrung ber Geschäfte queignete, und im Innersten emport von bem Gebanten, von einem Schwes bifden Coelmann Borfdriften anzunehmen, arbeitete ber Churfurft von Gachfen aufe neue an einer gefährlichen Absonberung von ben Schweden, und die Frage mar bloß, ob man fich völlig mit dem Raifer vergleichen, ober fich jum . Saupte ber Protestanten aufwerfen, und mit ihnen eine britte Parten in Deutsche land errichten follte. Achnliche Gefinnungen

hegte ber Bergog Ulrich von Braunschweia. und er legte fie laut genug an ben Tag, indem er ben Ochweben bie Berbungen in feinem Lande unterfagte, und bie Dieberfachfischen Stande nach Luneburg einlud, ein Bundniß unter ihnen ju ftiften. Der Churfurft von Brandenburg allein, über ben Ginfluß netbifch, ben Churfachfen in Mieberdeutschland gewinnen follte, geigte einigen Gifer fur bas Intereffe ber Schwedischen Krone, Die er fcon auf bem Saupte feines Sohns gu erblit. fen glaubte. Drenftierna fand zwar die ehrenvollfte Aufnahme am Sofe Johann Georgs; aber schwantende Bufagen von fortdauernder Freundschaft maren alles, mas er, ber perfons lichen Bermendung Churbrandenburgs ungeachtet, von biefem Rurften erhalten tonnte. Gludlicher war er ben dem Bergog von Brauns fdweig, gegen ben er fich eine tuhnere Sprache erlaubte. Schweben hatte bamale bas Erzstife Magdeburg im Befit, beffen Bifchof bie Befugniß hatte, ben Mieberfachfifchen Rreis gus versammeln. Der Rangler behauptete bas Recht feiner Rrone, und burch biefes gluckliche

Machtwort vereitelte er für bießmal biese bes denkliche Versammlung. Aber die allgemeine Protestantenverbindung, der Hauptzweck seis ner gegenwärtigen Reise und aller künftigen Bemühungen, mißlang ihm für jest und für immer, und er mußte sich mit einzelnen unsis dern Bündnissen in den Sächsischen Kreisen und mit der schwächern Huse des obern Deutschlands begnügen.

Beil die Bayern an der Ponau zu machtig waren, so verlegte man die Zusammenstunft der vier obern Kreise, die zu Ulm hatte vor sich gehen sollen, nach Heilbron, wo über zwölf Reichsstädte, und eine glänzende Menge von Dottoren, Grasen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Mächte, Frankreich, England und Holland beschickten diesen Konvent, und Openstierna erschien aufdemselben mit dem ganzen Pompe der Krone, deren Majestät er behaupten sollte. Er selbst führte das Wort, und der Gang der Berathsschlagungen wurde durch seine Vorträge gesteitet. Nachdem er von allen versammelten

Standen die Berficherung einer unerschutter. lichen Treue, Beharrlichkeit und Gintracht erhalten, verlangte er von ihnen, baß fie ben Raifer und die Lique formlich und feierlich als Reinde erflaren follten. Aber fo viel ben Schweden daran gelegen mar, bas uble Bernehmen zwifchen bem Raifer und ben Stanben ju einem formlichen Bruch ju erweitern, fo wenig Luft bezeigten bie Stanbe, fich burch biefen entscheibenden Schritt alle Möglichkeit einer Ausschnung abzuschneiben, und eben baburch ben Schweden ihr ganges Schicksal in die Sande ju geben. Gie fanden, daß eine formliche Rriegserklarung, ba die That felbst spreche, unnug und überfluffig fen, und ibr ftandhafter Biberftand brachte ben Ranglet jum Odweigen. Seftigere Rampfe erregte ber britte und vornehmfte Dunft ber Berath. fclagungen, burch welchen die Mittel ju Forts fegung bes Rriegs, und die Bentrage ber Stande ju Unterhaltung ber Armeen bestimmt merben follten. Orenstierna's Marime, von ben allgemeinen Laften fo viel als möglich mar auf die Stande ju maljen, vertrug fich nicht

mit bem Grunbfat ber Stanbe, fo menig als moglich ju geben. Sier erfuhr ber Schwedis fche Rangler, mas brengig Raifer vor ihm mit herber Bahrheit empfunden, daß unter allen . miflichen Unternehmungen bie allermiflichfte fen, von den Deutschen Belb ju erheben. Anstatt ihm bie nothigen Summen fur bie' neu ju errichtenben Armeen ju bewilligen, gablte man ihm mit beredter Bunge alles Uns beil auf, welches die icon vorhandenen anges tichtet, und forberte Erleichterung von ben vorigen Laften, wo man fich neuen unterziehen follte. Die uble Laune, in welche bie Gelb. forderung bes Ranglers bie Stande verfett hatte, brutete taufend Befchwerden ans. und Die Ausschweifungen ber Truppen ben Durch. marichen und Quartieren wurden mit ichauberhafter Bahrheit gezeichnet.

Orenstietna hatte im Dienst von zwen unumschräntten Fürsten wenig Gelegenheit gehabt, sich an die Förmlichkeiten und den bedächtlichen Gang republikanischer Berhandkungen zu gewöhnen, und seine Geduld am

Biberfpruch ju uben. Fertig jum Sanbeln, fobald ihm die Dothwendigfeit einleuchtete, und eifern in feinem Entschluß, fobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er Die Inconfes queng ber mehreften Menichen nicht. 3med ju begehren und die Mittel ju haffen. Durchfahrend und heftig von Matur, mar er es ben biefer Gelegenheit noch aus Grundfaß: benn jest tam alles barauf an, burch eine fofte zuversichtliche Sprache die Ohnmacht bes Odwebischen Reichs ju bebeden, und burch ben angenommenen Con bes Gebieters wirt. lich Gebieter zu werben. Rein Bunder alfo. wenn er ben folden Gesinnungen unter Deute fchen Dottoren und Standen gang und gar nicht in feiner Sphare mar, und burch ble Umftanblichfeit, welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren offentlichen Berhande lungen ausmacht, jur Berzweiflung gebracht Ohne Schonung gegen eine Sitte, nach ber fich auch bie machtigften Raifer hatten bequemen muffen, verwarf er alle fchriftliche Deliberationen, welche ber Deutschen Lange famteit fo jutraglich waren; er begriff nicht,

wie man geben Tage über einen Dunkt befprechen tonnte, ber ihm ichon durch ben bloßen Bortrag fo gut als abgethan mar. Go hart er aber auch die Stande behandelte, fo gefällig und bereitwillig fand er fie, ibm feine vierte Motion, die ihn felbst betraf, ju bewilligen. Als er auf die Dothwendigteit tam, bem errichteten Bund einen Borfteher und Direttor ju geben, fprach man Schweben einstimmig biefe Ehre ju, und ersuchte ibn unterthanig, ber gemeinen Gache feinem erleuchteten Berftande ju bienen, und Die Laft der Oberaufficht auf feine Schultern Um fich aber boch gegen einen au nehmen. Migbrauch ber großen Gewalt, bie man durch biefe Bestallung in feine Banbe gab, ju vermahren, feste man ihm, nicht ohne Frango. fifchen Ginfluß, unter bem Ramen von Gebulfen, eine bestimmte Angahl von Auffes hern an die Seite, die bie Raffe bes Bunbes vermalten, und über die Werbungen, Durchjuge und Ginquartierung ber Truppen mitzufprechen haben follten. Orenstierna mehrte fich lebhaft gegen diese Einschräntung feiner

Macht, wodurch man ihm bie Husführung jebes. Schnelligfeit ober Beheimnus forbernben. Entwurfes erichwerte, und errang fich endlich mit Dube die Frenheit, in Rriege. fachen feiner eigenen Ginficht ju folgen. Enb. lich berührte ber Rangler auch ben fiblichen Puntt ber Entschädigung, welche fich Odimes ben nach geenbigtem Rriege von ber Dants barteit feiner Allitten ju verfprechen hatte, und er ichmeichelte fich mit ber Soffnung, auf Dommern angewiesen ju werben, worauf bas Sauptaugenmert Schwedens gerichtet mar, und von den Standen Die Berficherung ihres fraftigen Benftands ju Erwerbung Diefer Proving ju erhalten. Aber es blieb ben einer alls gemeinen und ichwantenden Berficherung, baß man einander ben einem funftigen Rrieden nicht im Stid laffen murbe. Daß es nicht die-Ehrfurcht für die Berfassung des Reiches mar, mas die Stande über biefen Duntt fo behutfam machte, zeigte die Frengebigfeit, bie man auf Untoften der heiligften Reichsgefebegegen den Rangler beweifen wollte. fehlte, daß man ihm nicht das Erzftift Maint,

welches er ohnehin als Eroberung inne hatte, jur Belohnung anbot, und nur mit Muhe hintertrieb der Franzosische Abgefandte diesen eben so unpolitischen als entehrenden Schritt. Wie weit nun auch die Erfüllung hinter den Wunschen Orenstierna's juruckblieb, so hatte er doch seinen vornehmsten Zweck, die Direktion des Ganzen, für seine Krone und für sich selbst erreicht, das Band zwischen den Ständen der vier obern Kreise enger und seiter zusammengezogen, und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jährlichen Gentrag von drittehalb Millionen Thalern errungen.

So viel Nachziebigkeit von Seiten ber Stände war von Seiten Schwedens einer Erkenntlichkeit werth. Wenig Wochen nach Suftav Abolphs Tod hatte der Gram das unglückliche Leben des Pfalzgrafen Friedrich geendigt, nachdem dieser beklagenswerthe Fürst acht Wonate lang den Hofstaat seines Besschüßers vermehrt, und im Gesolge desselben den kleinen Ueberrest seines Bermögens verschwendet hatte. Endlich näherte er sich dem

Biele feiner Bunfche, und eine freudigere Bufunft that fich vor ihm auf, als ber Tod feis nen Beschüßer babinraffte. Bas er als bas bochfte Unglud betrachtete, hatte bie gunftig. ften Rolgen für feinen Erben. Buftav Abolph burfte fich herausnehmen, mit ber Buruckgabe feiner Lander ju gagern, und biefes Beichent mit brudenden Bedingungen ju befchweren; Orenstierna, bem die Freundschaft Englands, Sollands und Brandenburgs, und die gute Meinung ber reformirten Stande überhaupt ungleich wichtiger wat, mußte die Pflicht der . Berechtigfeit befolgen. Er übergab baber auf eben biefer Berfammlung ju Beilbronn fomobl bie ichon eroberten als bie noch ju erobernben Pfalzischen Lande den Nachtommen Friedrichs, Mannheim allein ausgenommen, welches bis au gefchehener Roftenerstattung von ben Ochwes ben befett bleiben follte. Der Rangler fchrantte feine Befälligfeit nicht bioß auf bas Pfalgifche Baus ein; auch bie andern allitrten Reichsfürften erhielten, wiewohl einige Beit fpater, Beweife von der Dantbarteit Ochmedens,

welche biefer Rrone eben fo wenig von ihrem Eigenen tofteten.

Die Pflicht ber Unparteplichteit, Die beiligfte bes Geschichtschreibers, verbindet ibn zu einem Geftanbnif, bas ben Berfechtern ber Deutschen Frenheit eben nicht fehr jur Ehre-gereicht. Wie viel fich auch die protes stantischen Rurften mit der Gerechtigfeit ihrer Sache und mit der Reinigkeit ihres Eifers wußten, fo maren es doch größtentheils fehr eigennußige Triebfedern, aus denen fie banbelten; und bie Begierde ju rauben hatte meniaftene eben fo viel Antheil an ben angefangenen Reindfeligfeiten, als bie Rurcht fich beraubt ju feben. - Baid entbectte Guftav Adolph, daß er\_sich von diefer unreinen Trieb: feder weit mehr, als von ihren patriotifchen Empfindungen ju versprechen habe, und er unterließ nicht, fie ju benuten. Seber bet mit ihm verbundenen Furften erhielt von ihm bie Ruficherung irgend einer bem Reinde ichon entriffenen oder noch ju entreifenden Befigung, und nur der Tod hinderte ibn, feine Bufagen mahr zu machen. Bas bem Ronig

Die Rlugheit rieth, gebot bie Dothwendigfeit feinem Dachfolger; und wenn biefem baran aelegen war, ben Rrieg ju verlangern, fo mußte er die Beute mit den verbundenen Rurften theilen, und ihnen von ber Berwirrung, bie er ju nahren fuchte, Bortheile verfprechen. Und fo fprach er bem Bandgrafen von Beffen bie Stifter Paderborn, Corvey, Munftet und Rulda, dem Bergog Bernhard von Beis mar bie Frantischen Bisthumer, bem Bergog von Birtemberg die in feinem Lande gelegenen geiftlichen Guter und Defterreichischen Graf. fchaften gu, alles unter bem Ramen Schwedis fcher Leben. Den Kangler felbft befrembete biefes widersinnige, ben Deutschen fo wenig Chre bringende Schaufpiel, und taum tonnte "Man lege er feine Berachtung verbergen. es in unferm Archiv nieber," fagte er eines: male, "jum ewigen Gebachtniß, bag ein Deutscher Reichsfürst von einem Schwedischen -Ebelmann fo etwas begehrte, und daß der Schwedische Edelmann bem Deutschen Rrichs fürften auf Deutscher Erde fo etwas jutheilte. "

Mach fo wohl getroffenen Anstalten fonnte man mit Chren im' Relb erfcheinen, und ben Rrieg mit frifder Lebhaftigteit erneuern. Balb nach bem Siege ben Buten vereinigen fich bie Sichfichen und Luneburgifden Truppen mit ber Odwebischen Sauptmacht, und bie Rais ferlichen werden in turger Beit aus gang Sache fen herausgetrieben. Runmehr trennt fic biefe vereinigte Armee. Die Sachfen ruden nach ber Laufis und Schleften, um bort in Bemeinschaft mit bem Grafen von Thurn gegen die Defterreicher ju agiren; einen Theil ber Schwedischen Armee führt Bergog Bernhard nach Kranten, ben andern Bergog Georg von Braunschweig nach Beftphalen und Dies berfachfen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an ber Donau wurden, während daß Gustav Abolph den Zug nach Sachsen unternahm, von dem Pfalzgrafen von Birtenfeld und dem Schwedischen General Banner gegen die Bapern vertheidigt. Aber zu schwach, den siegreichen Fortschritten der Lehtern, die von der Kriegsersahrung und Tapferteit des kaifer-

lichen Generals von Altringer unterfast mur. ben, hinlanglichen Widerftand ju thun, muße ten fie ben Ochwedischen General von Sorn aus bem Elfaß ju Bulfe rufen. Machbem bies fer friegserfahrne Relbberr bie Stabte Benfeld, Schlettftadt, Colmar und Bagenau ber Schwedischen Berrichaft unterworfen, übergab er bem Rheingrafen Otto Lubwig bie Bertheidigung berfelben, und eilte über ben Rhein, um bas Bannerifche Beer ju verftare ton. Aber ungeachtet biefes vunmehr fechgehntaufend Mann fart war, fonnte es boch nicht verhindern, daß der Reind nicht an ber Comas bifchen Grange feften Ruß gewann, Rempten eroberte, und fieben Regimenter aus Bohmen an fich jog. Um die wichtigen Ufer des Lech und der Donau ju behaupten, entblofte man bas Elfaß, wo Rheingraf Otto Ludwig nach horns Abjug Dahe gehabt hatte, fich gegen bas' aufgebrachte Landvolt ju vertheidigen Much er mußte mit feinen Truppen bas Beer an der Donau verftarten; und ba auch biefer Succurs nicht hinreichte, fo forderte man ben Bergog Bernhard von Beimar bringend auf, feine Baffen nach biefer Gegenb ju tehren.

Bernhard hatte fich balb nach Eroffnung bes Reldzugs im Sabre 1633 ber Stadt und des gangen Sochstifts Bamberg bemachtigt, und Burgburg ein abnliches Schickfal juges bacht. Auf die Ginladung Guffav Borns fette er fich ungefaumt in Marich gegen bie Donau, foling unterwegs ein Baprifches Beet unter Sohann von Werth aus bem Relbe, und vereinigte fich ben Donauwerth mit den Diefe gabireiche, von den treffe Odweben. lichften Generalen befehligte Armee bedroht Bapern mit einem furchtbaren Ginfall. Das gange Bisthum Eichftabt wird überfchwemmt, und Ingolftadt felbft verfpricht ein Bereds ther ben Ochweden in die Bande ju fpielen. Attringers Thatigfeit wird durch die ausbruck. liche Borichrift des Bergogs von Rricbland gefeifelt, und, von Bohmen aus ohne Salfe gelaffen, tann er fich dem Andrang bes feinds lichen Beers nicht entgegen fegen. Die guns ftigften Umftande vereinigen fic, die Baffen ber Schweden in biefen Benenden fiegreich ju

machen, als die Thatigfeit ber Armee burch eine Emporung der Officiere auf einmal gehemmt wird.

Den Baffen bantte man alles, mas man in Deutschland erworben hatte; felbit Buftav Abolobs Große mar bas Bert ber Armee, bie Rrucht ihrer Difciplin, ihrer Tapferteit, ihres ausdauernden Duths in unendlichen Gefah. ren und Dabbscligkeiten. Bie funftlich man auch im Rabinet feine Plane anlegte, fo mar boch julett die Armee allein die Bollgieherin, und die ermeiterten Entwurfe ber Anführer vermehrten immer nur bie Laften berfelben. Alle großen Entscheidungen in diefem Rriege waren durch eine wirklich barbarifche hinopfes rung der Coldaten in Winterfeldzugen, Marfchen . Starmen und offenen Ochlachten ges waltfam erzwungen worden, und es war Guftav Adolphs Darime, nie an einem Siege gu verzagen, sobald er ihm mehr nicht als Dem Colbaten Menfchen toftete. feine Bichtigfeit nicht lange verborgen bleis Ben, und mit Recht verlangte er feinen Une theil an einem Gewinn, ber mit feinem Blute

errungen mar. Aber mehrentheils fonnte man ihm faum den igehührenden Gold bezahlen, und bie Gierigfeit ber einzelnen Saupter, ober bas Bedürfniß bes Staats verfchlang gewohn. lich ben besten Theil ber erpreften Summen und ber erworbenen Befigungen. Rur alle Dabfeltateiten, bie er übernahm, blieb ibm nichts, als die zweifelhafte Ausficht auf Raub ober auf Beforderung; und in beiden mußte er fich nur ju oft hintergangen feben. und Soffnung unterbrudten gmar jeden gemaltfamen, Ausbruch ber Ungufriedenheit, fo lange Guftav Adolph lebte; aber nach feinem Bintritt murbe ber allgemeine Unwille laut, und der Soldat ergriff gerade den gefahrlich. ften Augenblick, fich feiner Bichtigteit gu erin. nern. Zwey Officiere, Pfuhl und Dit fchefal, fcon ben Lebzeiten des Ronigs als unruhftiftenbe Ropfe berüchtigt, geben im Lager an der Donau das Bepfpiel, das in wenis gen Tagen unter den Officieren ber Armee eine fast allgemeine Rachahmung findet. Man verbindet fich unter einander durch Wort und Sandfdlag, teinem Rommando zu gehorden, bis

bis der feit Monaten und Jahren noch rudftanbige Gold entrichtet, und noch außerdem iebem Einzelnen eine verhaltnifmaßige Belohnung an Geld oder liegenden Granden bemil: ligt fey. "Ungeheure Summen," borte man fie fagen, "wurden taglid burch Brandfchabungen erpreßt, und all diefes Geld gerrinne in wenigen Sanben. In Schnee und Eis treibe man fie hinaus, und nirgends tein Dant fur diefe unendliche Arbeit. Bu Beile bronn fcrepe man über den Muthwillen der Soldaten, aber niemand bente an ihr Ber-Die Belehrten ichreiben in die Belt binein von Eroberungen und Siegen, und alle biefe Biccorien habe man boch nur durch thre Faufte erfochten." Das Beer ber Diffe vergnügten mehrt fich mit jedem Tage, und durch Briefe, du jum Gluck aufgefangen were den, fuchten fie nun auch die Armeen am Rhein und in Sachfen ju emporen. bie Borftellungen Bernhards von Beimar, noch die harten Bermeife feines ftrengern Ge bulfen waren vermogend, diefe Gahrung ju unterdruden, und bie Beftigteit bes Lettern 6. d. 20jähr. Kr. II.

vermehrte vielmehr ben Eros ber Emporer. Sie bestanden darauf, daß jedem Megiment gewisse Stadte zu Erhebung des ruckständigen Goldes angewiesen wurden. Sine Frist von vier Wochen wurde dem Schwedtschen Kanzler vergönnt, zu Erfällung dieser Forderungen Nath zu schaffen; im Weigerungsfall, ertickten sie, wurden sie sich selbst bezahlt machen, und nie einen Degen mehr für Schweden entblößen.

Die ungestüme Mahnung, zu einer Zeit gethan, wo die Ariegstasse erschöpft und der Aredit gefallen war, mußte den Kanzler in das höchste Bedrängniß stürzen; und schnell mußte die Hülfe seyn, ehe derselbe Schwins del auch die Abrigen Truppen ansteckte, und man sich von allen Armeen auf einmal mits ten unter Feinden verlassen sah. Unter allen Schwedischen Heersührern war nur Einer, der bey den Soldaten Ansehen und Achtung genugbesaß, diesen Streit beyzulegen. Herzog Bernhard war der Liebling der Armee, und seine kluge Mäßigung hatte ihm das Berstrauen der Soldaten, wie seine Kriegsersahe

rung ihre hochfte Bewunderung erworben. Er abernehm es jest, die schwarige Armee gu befanftigen; aber, seiner Bichtigkeit sich bes wußt, ergriff er ben gunstigen Augenblick, juvor für sich seiblit zu forgen, und der Berles genheit des Schwedischen Kanzlers die Erfüls lung seiner eigenen Bunsche abzuängstigen.

Schon Guftav Aboth hatte ihm mit einem Bergogthum Franten gefchmeichelt, bas aus ben beiben Sochstiftern Bamberg und Burge bura ermachfen follte; jest brang Bergog Bernhard auf Saltung Diefes Berfprechens. Qualeich forberte er bas Oberfommando im Rriege als Schwedischer Generalissimus. Dies fer Diffbrauch, den ber Bergog von feinet Unentbehrlichfeit machte, entruftete Orenftierna fo fehr, daß er ihm im erften Unwillen den Schwedischen Dienft auffundigte. Bald aber befann er fich eines Beffern, und ehe er einen fo wichtigen Zeibherrn aufopferte, entschloß er fich lieber, ihn, um welchen Preis es auch fen, an das Schwedifche Jutereffe ju feffeln. Er übergab ihm alfo bie Frantifchen Bisthus

Digitized by Google

mer als Leben ber Schwedifchen Rrone, boch mit Borbehalt bet beiden Reftungen, Burg. burg und Ronigshofen, welche von ben Schmes ben befett bleiben follten; jugleich verband er fich im Damen feiner Rrone, ben Bergog im Befit biefer gander ju fchuben. Das gefuchte Oberfommando über die gange Schwedische Dacht murde unter einem anftanbigen Borwand verweigert. Dicht lange faumte Bergog Bernhard, fich fur biefes wichtige Opfer dants bar ju erzeigen; burch fein Anfehen und feine Thatiafeit'ftillte er in turgem ben Mufruhr ber Armee. Große Summen baren Belbes murben unter die Officiere vertheilt, und noch weit größte an Landereyen, beren Werth gegen funf Millionen Thaler betrug, und an die man tein anderes Recht hatte, als bas ber Eroberung. Indeffen mar ber Moment gu einer großen Unternehmung verftrichen, die -vereinigten Auführer trennten fich, dem Feind in andern Gegenden ju widerfteben.

Machdem Guftav Sorn einen furgen Ginfall in die obere Pfale unternommen und Reu-

mart erobert hatte, richtete er feinen Darfch nach ber Ochmabischen Grange, mo fich bie Raiferlichen unterbeffen betrachtlich verftartt batten, und Birtemberg mit einem vermuften. ben Ginfall bedrohten. Durch feine Unnaberung verscheucht, gieben fie fich an ben Bobetfee - aber nur, um auch ben Schweben ben Weg in biefe noch nie besuchte Gegend ju geb aen. Gine Befibung am Eingange ber Ochweis war von außerfter Bichtigfeit fur bie Ochmeben, und die Stadt Rofinis ichien besonders gefchieft ju febn, fie mit ben Gibgenoffen in Berbindung ju feben. Guftav Born unternahm baher fogleich bie Belagerung berfelben; aber entbioft von Gefchut, das er erft von Birtemberg mußte bringen laffen, tonnte et biefe Unternehmung nicht fchnell genug forbern, um den Feinden nicht eine binlangliche Frift jum Entfage biefer Stadt ju vergonnen, die ohnehin von dem See aus fo leicht ju verforgen war. Er verließ alfo nach einem vergeblichen Berfuche bie Stadt und ibr Bebiet, um an den Ufern der Dongu einer bringenden Gefahr ju begegnen.

Aufgeforbert von bem Ralfer, hatte bet Rarbinal Infant, Bruder Philipps bes Biers . ten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehntaufend Mann ausas ruftet, melde bestimmt war, mabhangia von Ballensteins Befehlen an bem Rhein zu agie ren, und bas Elfaß ju vertheidigen. Armee erfchien jest unter bem Rommando bes Bergogs von Reria, eines Opaniers, in Baye ern; und um fie fogleich gegen bie Schweben ju benugen, wurde Altringer beorbert, fogleich mit feinen Eruppen ju ihr ju ftogen. auf Die erfte Radricht von ihrer Erfcheinung. batte Guftav Born ben Pfalzgrafen von Bir tenfelt von bem Rheinstrom ju feiner Berftas fung herbengerufen, und nachdem er fich an Stockach mit bemfelben vereinigt hatte, rudte er tufn bem brepfigtaufend Mann ftarten Reind entgegen. Diefer - hatte feinen Beg über bie Donau nach Odmaben genommen, wo Guftav Born ihm einmal fo nahe tam, baß beibe Armeen nur durch eine halbe Deife von einander geschieden waren. Aber anstatt Das Anerbieten jur Schlacht anjunehmen,

spaen fich bie Raiferlichen über bie Balbftabte nach dem Breisgau und Elfaß, wo fie noch zeitig genug onlangten, um Brepfach ju ents fegen, und ben flegreichen Fortichritten bes Rheingrafen Oeto Lubwig eine Grange ju Diefer batte tury vorher bie Balbe ftabte erobert, und, unterftust von bem Pfalis avafen von Birtenfeld, der die Unterpfale befrepte, und ben Bergog von Lothringen aus bem Kelbe folug, ben Schwedischen Baffen in biefen Begenden aufs neue bas Ueberges wicht errungen. Jest zwar mußte er ber Ueberlegenheit bes Reindes weichen; aber bald ruden horn und Birtenfeld ju feinem Beyftand berben, und bie Raiferlichen feben fich nach einem furgen Triumphe wieder aus dem Elfaß vererieben. Die rauhe Berbftzeit, welche fie auf diefem ungludlichen Ruchzuge überfällt, richtet den größten Theil der Staliener ju Grunde rund ihren Anführer felbit, den Bers jog von Keria, todtet ber Gram über bie miße lungene Unternehmung.

Unterbeffen hatte Berjog Bernhard von Beimar mit achtzehn Regimentern Fugvoll

und hundert und vierzig Rornetten Reitern feine Stellung an ber Donau genommen, um fowohl Rranten ju beden, als bie Bewegunaen ber tatferlich baprifchen Armee an biefem Strome ju besbachten. Dicht fo balb hatte Altringer biefe Grangen entbiofit, um ju ben Rtalienischen Truppen bes Bergogs von Feria ju ftoffen, ale Bernhard feine Entfernung benutte, über Die Donau eilte, und mit Blikes. fchnelligfeit vor Regensburg ftanb. Der - Befit biefer Stadt mar fur die Unternehmungen ber Schweden auf Bapern und Defterreich entscheibend; er verschaffte ihnen festen Rug an bem Donauftrom, und eine fichere Buffucht ben jebem Unglucksfall, fo wie er fie allein in ben Stand feste, eine bauerhafte Eteberung iu biefen ganbern ju machen. Regensburg an bewahren, mar ber lette, bringende Rath, ben ber fterbende Tilly bem Churfurften von Bapern ertheilte, und Guftav Adolph betlagte als einen nicht ju erfebenden Berluft, baß thm die Bayern in Befegung biefes Plages juvorgefommen maren. Unbefchreiblich groß war daber Maximilians Schrecken, als Bergog

Bernhard Diefe Stadt überraschte, und fich ernftlich anschiefte, fie ju belagern.

Richt mehr als funfgehn Rompagnien, aroftentheils neugeworbener Truppen, machi ten die Befahung berfelben aus; eine mehr als hinreichende Angahl, um auch den überlegensten Feind zu erniuden, sobald fie von einer gut gefinnten und friegerifchen Burgerichaft unterftugt murben. Aber gerade biefe war ber gefahrlichfte Feind, ben bie Banrifche Garnifon zu befampfen hatte. Die protestantifchen Einwohner Regensburgs, gleich eiferfüchtig auf ihren Glauben und ihre Reiches frenheit, hatten thren Nachen mit Bidermillen unter bas Baprifche Joch gebeugt, und blickten langft icon mit Ungebuld ber Erfchels nung eines Retters entgegen. Bernhards Antunft vor ihren Mauern erfüllte fie mit lebhafter Freude, und es mar fehr ju furchten. baß fle die Unternehmungen der Belagerer durch einen innern Tumult unterftußen mur-In diefer großen Berlegenheit lagt ber Churfurft die beweglichften Ochreiben an ben

Digitized by Google

Raifer, an ben Bergog von Friedland ergebeb, ihm nur mit funftaufend Dann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander fendet Rerdinand mit diefem Auftrag an Ballenftein, ber bie fchleunigfte Bulfe gufagt, und auch mirts lich fcon bem Churfurften bie nabe Untunfe von zwolftaufent Mann burch Ballas beriche ten laßt, aber biefem Relbheren ben Lebens ftrafe verbietet, fich auf ben Weg ju machen. Unterdeffen hatte ber Bayrifche Rommondant. von Regensburg, in Erwartung eines naben Entfages, die beften Unftalten gur Bertheidis gung getroffen, bie tatholifchen Bauern mehrhaft gemacht, bie proteftantifchen Burger bingegen entwaffnet und aufs forafaltigfte bewacht, baß fie nichts gefährliches gegen bie Barnifon unternehmen tonnten. Da aber fein Erfas erichien, und das feinbliche Befchus mit ununterbrochener Beftigfeit die Berfe bestürmte, forgte er burch eine anständige Rapis tulation-fur fich felbft und die Befatung, und aberließ die Baprifchen Beamten und Geift. lichen ber Gnabe bes Siegere.

Mit bem Befite von Regensburg erweis tern fic Bergog Bernharde Entwurfe, und feinem fühnen Muth ift Bayern felbft eine ju enge Schranke geworben. Bis an bie Grans gen von Defterreich will er bringen, bas protestanttiche Landvolt gegen ben Raifer bewaff. nen. und ihm feine Religionsfrenheit wiedes geben. Ochon bat er Straubingen erobert. wahrend bag ein anderer Ochwedifcher Rolde berr die nordlichen Ufer der Donau fich unterwurfig macht. In ber Spife feiner Schwes ben bem Brimm ber Bitterung Tros bietent, erreicht er die Munbung bes Iferftroms, und febt im Angeficht bes Bangifchen Generals von Berth, ber bier gelagert fteht, feine Trupe pen aber. Sest gittern Paffau und ging, und bet befturgte Raifer verdoppelt an Ballens ftein feine Mahnungen und Befehle, dem bebrangten Bapern aufs fchleunigfte ju Buife. ju ellen. Aber bier fest ber flegende Berne bard feinen Eroberungen ein fremwilliges Biel. Bor fich ben Inn, ber burch viele feste Schlofs fer beschüßt wird, hinter fich zwep feindliche Deere, ein übel gefinntes Land, und die Ifer,

wo fein haltbarer Ort ihm ben Ruden bedt, und bet gefrotne Boden feine Berfchangung gefrattet, von ber gangen Dacht Ballenfteins bedroht, der fich endlich entschloffen hat, an-Die Donau zu rucken, entzieht er fich burch einen zeitigen Rudzug ber Befahr, von Ro gensburg abgefdnitten und von Reinden um. singelt ju werben. Er eilt über bie Ifer und Donau, um die in der Oberpfalz gemachten -Eroberungen gegen Ballenftein ju vertheibis gen, und felbit eine Ochlacht mit biefem Relbs beren nicht auszuschlagen. Aber Wallenftein, bem es nie in den Ginn getommen war, große Thaten an ber Donau ju verrichten, wartet feine Unnaherung nicht ab, und ehe bie Bapern recht anfangen feiner froh ju werben, ift er fcon nach Bohmen verschwunden. Bernhard endigt alfe jest feinen glorreichen gelogug, und vergonnt seinen Truppen bie wohlverdiente Raft in den Binterquartieren auf feindlicher Erde.

Indem Guftav Horn in Schwaben, ber Pfalzgraf von Birtenfeld, General Baubiffin und Rheingraf Otto Ludwig am Ober und

Dieberrhein, und Bergog Bernhard an ber Donau ben Rrieg mit folder Ueberlegenheit führten, murbe ber Ruhm ber Schwedischen. Baffen in Dieberfachsen und Weftphalen von bem Bergog von Luneburg und bem Landgras fen von Beffentaffel nicht weniger glorreich behauptet. Die Beftung Sameln eroberte. Bergog Georg nach ber tapferften Gegenwehr, und über den faiferlichen Beneral von Grons feld, der an bem Beferftrom fommandirte, wurde von ber vereinigten Armee ber Ochwe ben und Beffen ben Olbenborf ein glan. genber Sieg erfochten. Der Graf von Bafaburg, ein naturlicher Cohn Guftav Abolphs, geigte fich in biefer Schlacht fdnes Urfprungs Sechzehn Ranonen, bas gange Gepade ber Raiferlichen und vier und fiebzig gabnen' fielen in Ochwedifche Sande, gegen breptaufend von den Feinden blieben auf dem Dluge, und faft eben fo viele murden gu Befangenen gemacht. Die Stabt Denabrud swang ber Schwedische Oberfte Rniephausen, und Paberborn ber Landgraf von Geffens taffel jur lebergabe; dafür aber ging Bucken

burg, ein sehr wichtiger Ort für bie Schwesten, an die Raiserlichen verloren. Bepnahe an allen Enden Deutschiands fah man die Schwedischen Baffen siegreich, und das nächste Jahr nach Gustav Adolphs Lode zeigte noch teine Spur des Verlustes, ben man an diesem großen Führer erlitten hatte.

Ben Ermafnung ber wichtigen Borfalle, welche ben Reldzug bes 1633ften Sahres ausgeichneten, muß bie Unthatigfeit eines Dannes, ber bey weitem die bochften Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erwecken. Unter allen Beneralen, beren Thaten uns inbiefem Feldzugebefchaftigt haben, mar feiner, ber fich an Erfahrung, Talent und Rriegs, ruhm mit Ballenftein meffen burfte; gerade diefer verliert fich feit bem Treffen ben Liten aus unfern Augen. Der Fall feines großen Gegners laft ibm allein febt ben guns gen Schauplag bes Ruhmes fren, bie gange Aufmertfamteit Europa's ift auf die Thaten gefpannt, bie bas Unbenten feiner Rieberlage auslöschen und feine Ueberlegenheit in der

Rriegstunft ber Belt vertunbigen follen. boch liegt er ftill in Bohmen, indeg die Berlufte bes Raifers in Bapern, in Diederfachfen, am Rhein. feine Begenwart bringend forbern; ein gleich undurchbringliches Bebeimniß fur Freund und Reind, ber Schrecken, und boch qualeich die lette hoffnung bes Raifers. Dit unertiarbarer Gilfertigfeit hatte er fich nad bem verlorenen Ereffen ben Lugen in bas Ronigreich Bohmen gezogen, wo er aber bas Berhalten feiner Officiere in biefer Schlacht bie ftrenaften Unterfuchungen anftellte. bas Rriegsgericht für -fculbig ertannte, murben mit unerbittlicher Strenge jum Tobe verurtheilt, die fich brav gehalten hatten, mit toniglicher Grofimuth belohnt, und bas Une benten ber Gebliebenen burch herrliche Monumente verewigt. Den Binter über bructte et Die faiferlichen Provingen burch übermäßige Contributionen, und durch die Minterquare tiere, die er absichtlich nicht in feindlichen Landern nahm, um das Mart ber Defterreichis fchen gander auszufaugen. Anstatt aber mit feiner wohl gevflegten und auserlesenen Armee

beym Ausbruch bes Fruhlings 1633 ben Beldigung vor allen andern zu eröffnen, und fich in feiner gangen Beldherrnkraft zu erheben, war er ber lette, der im Felde erfchien, und auch jett war es ein kaiferliches Erbland, das er zum Schauplat bes Krieges machte.

Unter allen Provingen Defterreiche mar Schlefien ber größten Gefahr ausgefest ... Drep verschiedene Armeen, eine Ochwedische unter bem Grafen von Thurn, eine Gachfifche unter' Arnheim und bem Berrog von Lauens burg, und eine Brandenburgifche unter Borgs. borf, hatten biefe Droving ju gleicher Beit mit Rrieg überzogen. Schon hatten fie bie wichtigften Plage im Befig, und felbft Bres. lau hatte die Parten der Allierten ergriffen. Aber gerade diefe Menge von Generalen und Armeen rettete bem Raifer biefes Land; benn bie Eifersucht ber Benerale und ber gegenfeis tige Baf ber Odweten und Sachfen ließ fle nie mit Ginftimmigfeit verfahren. und Thurn ganften fich um die Oberftelle; Die Brandenburger und Cachfen hielten eifrig

gegen bie Schweben gufammen, bie fie als überläftige Rremblinge anfaben, und, mo es nur immer thunlich mar, ju verfargen fuchten. Bingegen lebten' bie Sachfen mit den Raifers lichen auf einem viel vertraulichern Ruft, und oft geschah es, baf bie Officiere beider feinde lichen Armeen einander Befuche abstatteten and Baftmahler gaben. Dan ließ die Raiferlis den ungehindert ihre Guter fortfchaffen, und viele verhehlten es gar nicht, baß fie von Bien große Summen gezogen. Unter fa amendeutia gefinnten Alliterten faben fich bie Schweden vertauft und verrathen, und an große Unternehmungen war ben einem fo Schlechten Berftandnig nicht ju benten. Much war ber General von Arnheim ben größten Theit der Beit abwefend, und als er endlich wieder ben bet Armee anlangte, naberte fich Ballenftein fcon mit einer furchtbaren Rriegs: macht ben Brangen.

Bierzigtaufend Mann ftart rudte er ein, und nicht mehr als vier und zwanzig taufend hatten ihm die Alliirten entgegen zu feben. Richts besto weniger wollten fie eine Schlacht

versuchen, und erfchienen bep Dunfterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Wer Ballenftein ließ fie acht Tage lang bier fteben, ohne nur bie geringfte Bewegung ju machen; bann verließ er feine Berichantungen, und jog mit ruhigem folgen Schritt an ihrem Lager vorüber. Much nachbem er aufgebrochen war, und bie muthiger gewordenen Feinde ibm beffanbig jur Seite blieben, ließ er bie Belegenheit unbenutt .- Die Sorgfalt, - mit ber er die Schlacht vermied; murbe als Rurcht ausgelegt; aber einen folden Berdacht burfte Ballenftein auf feinen verjahrten Reibberens tubm-magen. Die Sitelfeit ber Alliirten Heff fie nicht bemerten, bag er fein Spiel mis ihnen trieb, und bag er ihnen bie Miederlage großmuthig fchenfte, weil ihm - mit einem Sieg über fie fur jest nicht gebient mar. Um ihnen jedoch ju geigen, bag Er ber Bert fep, und daß nicht die Rurcht vor ihrer Mache ibn in Unthatigfeit erhalte, ließ er ben Roms menbanten eines Schloffes, bas in feine Sanbe fiel, niederftogen, weil er einen unhaltbaren Plat nicht gleich übergeben hatte.

Meun Tage lang fanben beibe Armeen einander, einen Dustetenschuß weit, im Ge fichte, als ber Graf Tergtp aus bem Ballens fteinischen heere mit einem Trompeter vot bem Lager ber Williten ericbien, ben General von Arnheim gu einer Ronfereng einzulaben. Der Inhalt berfelben mar, daß Ballenftein; der doch an Macht der überlegene Theil mar, einen Baffenstillstand von feche Bochen in Borfchlag brachte. "Er fep getommen," fagte er, "mit Ochweden und mit ben Reichsfürften einen ewigen Rrieden zu fchließen, bie Bolbaten zu berablen, und jebem Benuge thung zu verschaffen. Alles bieß ftebe in feiner Sand, und wenn man in Bien Anftand. nehmen follte, es zu bestätigen, fo wolle Es fich mit ben Affirten vereinigen, und (was et Arnheimen zwar nur ins Ohr flufterte) ben Raifer jum Teufel jagen." Bey einer zweys ten Zusammentunft ließ er fich gegen ben Grafen von Thurn noch deutlicher heraus. "Alle Privilegien," erflarte er; "follten aufs neue beftatigt, alle Bohmifchen Erylanten gurucke berufen und in ihre Guter wieder eingefets

werden, und er felbft wolle ber erfte fenn, feinen Antheil an benfelben berauszugeben. Die Befuiten, als die Urbeber aller bisberige. Unterbrudungen, follten verjagt, Die Rrone Schweben burch Bablungen auf bestemmte Termine abgefunden, alles überfluffige Rriegs. volt von beiden Theilen gegen die Turfen geführt werben: " Der lebte Duntt enthielt ben Waffchluß bes gangen Rachfels. Er die Bohmifche Rrone bavon truge, fo folls ten alle Bertriebenen fich feiner Großmuth gu ruhmen haben, eine volltommene Frepheit bet Religionen follte bann in bem Ronigreich bertfchen, bas Pfahische Saus in alle feine voris gen Mechte jurudtreten, und die Markgraf Schaft Dahren ihm fur Decklenburg gur Ente Schädigung bienen. Die allitrten Armeen gogen bann unter feiner Anfthrung nach Wien, bem Raifer die Genehmigung biefes Traftats mit gewaffneter Sand abzundthigen."

Jest affo war die Dede von dem Plan weggezogen, wordber er fcon Jahre lang in geheimnisvoller Stille gebrutet hatte. Auch

tehrten alle Umftande, baf ju Bollftrecfung beffelben teine Beit zu verlieren fen. Dur bas blinde Bertrauen ju bem Rriegsgluck und bem überlegenen Genie bes Bergogs von Kriedlanb hatte bem Rgifer die Reftigteit eingefloßt, allen Borftellungen Baperns und Spaniens entgegen, und auf Roften feines eigenen Unfebens, diefem gebieterischen Mann ein fo uneinges fchranttes Rommando ju übergeben. biefer Glaube an die Unübermindlichfeit Ballensteins mar burch feine lange Unthatigfeit langit erschüttert worden, und nach bem verunglickten Ereffen ben Ligen bennahe ganglich aefallen. Aufs neue ermachten jest feine Geanet an Kerdinands Sofe, und die Ungue friedenheit bes Raifers über ben Reblichlag feiner hoffnungen verschaffte ihren Borftellun. gen ben gewunschten Gingang bey biefem Do: Das gange Betragen bes Bergogs wurde mit beißender Rritit von ihnen gemus ftert, fein hochfahrender Erog und feine Bis berfeslichkeit gegen bes Raifers Befehle biefem eiferfüchtigen Rurften in Erinnerung gebracht, Die Rlagen der Defterreichischen Unterthanen

aber feine grangeniefen Bebruckungen ju Buffe gerufen, feine Ereue verbachtig gemacht, und über feine geheimen Absichten ein fchrechafter Bint hingeworfen. Diefe Antlagen, burd bas gange übrige Betragen bes Bergoge nur ju febr gerechtfertigt, unterließen nicht in Ferbinands Gemuth tiefe Burgeln ju fchlagen; aber ber Schritt mar einmal gefchehn, und bie aroße Bewalt, womit man den Bergog befleibet hatte, tonnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werben. Sie unmerflich ju bermindern, war alles, was bem Raifer übrig blieb; und um bieß mit einigem Erfolg gut tonnen, mußte man fie zu theilen, vor allen Dingen aber fich außer Abhangigfeit von feinem guten Billen ju fegen fuchen. Aber felbst diefes Rechtes hatte man fich in dem Bertrage begeben, ben man mit ihm errichtete, und gegen jeden Berfuch, ihm einen andern Beneral an die Seite Ju fegen, ober einen unmittelbaren Ginfluß auf feine Eruppen in haben, fougte ihn die eigenhandige Unterschrift bes Raifers. Da man diefen nachtheis ligen Bertrag weber balten noch vernichten

tonnte, so mußte man sich durch einen Kunfts'
griff heraushelfen. Wallenstein war kaiserlischer Generalissimus in Deutschland; aber weister erstreckte sich seine Gebiet nicht, und über eine auswärtige Armee konnte er sich keine Herrschaft unmaßen. Man läßt also in Maisland eine Spanische Armes errichten und unter einem Spanischen General in Deutschland sechten. Wallenstein ist also der Unentbehrsliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, der Einzige zu sepn, und im Nothfall hat man gegen ihn felbst eine Stüße.

Der Herzog fühlte es schnell und tief, wosher dieser Streich kam, und wohin er zielte. Umsonst protestirte er ben dem Rardinal Insanten gegen diese vertragwidrige Meuerung; die Italienische Armee rucke ein, und man zwang ihn, ihr den General Altringer mit Verstärfung zuzusenden. Zwar wußte er diessem durch strenge Verhaltungsbefehle die Hande so sehr zu binden, daß die Italienische Armee in dem Elfaß und in Schwaben wes nig Ehre einlegte; aber dieser eigenmächtige

Schritt bes Sofes hatte ihn aus feiner Sicherheit aufgeschweckt, und ihm über die naber tommende Gefahr einen warnenden Bint ge-Um nicht gum zweptenmal fein Roms mando, und mit demfelben die Krucht aller feiner Bemuhungen ju verlieren, mußte er mit ber Ausführung feines Anfchlags eilen. Durch Entfernung ber verbachtigen Officiere, und burch feine Krengebigkeit gegen bie andern, bielt et fich der Treue feiner Truppen verfichert. Alle andre Stande bes Staats, alle Pflichten ber Gerechtigfeit und Menfchlichfeit, batte gr bem Bobl ber Armee aufgeopfert, alfo reche nete er auf bie Erfenntlichteit berfelben. Em Begriff, ein nie erlebtes Bepipiel bes Unbants gegen ben Schopfer feines Giuds aufzuftellen, baute er feine gange Bohlfahrt auf bie Dantbarteit, die man an ibm beweifen follte.

Die Anführer ber Schlefichen Armeen hatten von ihren Principalen teine Bollmacht, so etwas Großes, als Wallenstein in Borsfeliag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst ben verlangten Waffenstillftand getrauten

fie

sewilligen. She sich der Berzog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathfam gefunden, sich ben seiner kühenen Unternehmung des Französischen Schubes zu versichern. Zu dem Ende wurden durch den Grafen von Kinsty ben bem Französischen Geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr mistrausscher Borsicht, angeknührt, welche ganzseinem Bunsche gemäß aussielen. Feuquieres erhielt Beschl von seinem Hofe, allen Borsichub von Seiten Frankreichs zu versprechen, und dem Herzog, wenn er deren benöthigt wäre, eine beträchtliche Geldhülse anzubieten.

Aber gerade biese überkluge Sorgsalt, sich von allen Seiten zu becken, gereichte ihm zum Werderben. Der Franzosische Bevollmächtigte entbeckte mit großem Erstaunen, daß ein Ausschlag, ber mehr als jeder andre des Geheinvnisses bedurfte, den Schweden und den Sachssen mitgetheilt worden sey. Das Sächsische Ministerium war, wie man allgemein wußte, S. b. zojähr. Ar. II.

Digitized by Google

im Intereffe bes Raifers, und bie ben Schwe ben angebotnen Bedingungen blieben allgu weit hinter ben Erwartungen derfelben gurud, um je ihren Bepfall erhalten ju tonnen. quieres fand es baber unbeareiflich, wie ber Bergog in vollem Ernite auf Die Unterftubung ber Erstern, und auf die Berfcwiegenheit bet Lettern batte Rechnung machen follen. entbedte feine Zweifel, und, Beforaniffe bem Schwedischen Rangler, ber in die Absichten Ballensteins ein gleich großes Difteranen feste, und noch weit weniger Gefchmack an feinen Borfcblagen fant. Biewohl es ibm fein Geheimnif mar, baf ber Berge ichen ehedem mit Guffav Abolph in abulichen Trattaten gestanden, fo begriff er boch die Dog. lichteit nicht, wie er die gange Armee jum Abfall bemegen, und feine übermäßigen Berfprechungen murbe mahr machen tonnen. Ein fo ausschweifender Blan und ein fo unbesonnenes Berfahren fcbien fich mit ber verfchloff nen und mistrauifchen Gemuthsart bes bergogs nicht wohl zu vertragen, und lieber er Marte man alles fur Daote und Betrug, weil

es eber erlaubt-mar, an feiner Reblichteit als an feiner Rlugheit zu zweifeln. Opens flierna's Bebenflichteiten fecten enblich feibit -Arnbeimen an, ber in vollem Bertrauen auf Ballenfteine Aufrichtigfeit ju bem Ranglet nach Gelnhaufen gereift mar, ihn babin ju vermbaen, bag er bem Bergog feine beften Regimenter jum Gebrauch überlaffen mochte. Man fing an ju argwohnen, daß ber gante Untrag nur eine funftlich gelegte Schlinge fen, bie Affiren zu entwaffnen, nnb ben Rern ihrer Rriegsmacht bem Raifer in Die Banbe tu Ballenfteins befannter Charafter wis berlegte biefen fclimmen Berbacht nicht, und die Bibersvruche, in die er fich nachher verwickelte, machten, baf man enblich gang unb gar an ihm tere ward. Indem er bie Ochweben in fein Bundniß ju gieben fuchte, und ihnen fogar ihre besten Truppen abforberte, außerte er fich gegen Arnheim, bag man bas mit anfangen muffe, die Ochweden aus bem Reiche ju verjagen; und mahrend baf fich bie Cachfifchen Officiere, im Bertrauen auf Die Sicherheit des Baffenftillftundes, in großer

Menge bep ihm einfanden, machte er einen verungludten Berfuch, fich ihrer Perfonen ju Semachtigen. Er brach querft ben Stillftanb, ben er doch einige Monate barauf nicht ohne profie Daibe etneuerte. Aller Glaube an feine Bahrhaftigleit verfcwand, und endlich glaubte man in feinem gangen Benehmen nichts als ein Bewebe von Betrug und niebrigen Rniffen ju feben, um bie Militten ju fchwachen, und fich felbft in Betfaffung ju Diefes erreichte er zwar mirtlich, in: dem feine Dacht fich mit- jedem Tage vermehrte, die Affirten aber burch Defertion und ichlechten Unterhalt über Die Stifte ihrer Truppen einbuften. Aber er machte von feis ner Ueberlegenheit ben Gebrauch nicht, ben man in Bien erwartete. Wenn man einem entscheidenden Borfall entgegenfah, erneuerte er ploblich die Unterhandlungen; und wenn der Baffenstillftand die Aliirten in Sicherheit fturate, fo erhob er fich ploblich, um bie Feindfeligfeiten zu erneuern. Alle diefe Bie berfpruche floffen aus dem doppelten und gang unvereinbaren Entwurf, ben Raifer und bie

Schweben jugleich ju verberben, und mit Sachfen einen befonbern Frieben ju fchließen.

Ueber den fchlechten Fortgang feiner Unter banblungen ungebulbig, beschloß er endlich feine Dacht zu zeigen, ba ohnehin bie bringende Moth in bem Reiche, und bie fteigenbe Ungufriebenheit am faiferlichen Sofe feinen langern Aufschub geftatteten. Schon vor bem letten Stifffand war ber General von Solt von Bohmen aus in bas Deifinifche eingefallen, hatte alles, was auf feinem Bege lag, mit Rener und Ochwert vermuftet, ben Churfürften in feine Reftungen gejagt, und felbft die Stadt Leipzig erobert. Aber ber Stillftanb in Solefien feste feinen Bermuftungen ein Riel, und die Rolgen feiner Musichweifungen ftreckten ihn ju Aborf auf bie Bahra Rach aufgehobenem Stillftand machte Ballen ftein aufs neue eine Bewegung, als ob er burd die Laufit in Sachfen fallen wollte, und ließ aussprengen, bag Diccolomini fcon bahin aufgebrochen fen. Sogleich verlägt Urn: beim fein Lager in Schleften, um ihm nach.

aufolgen und bem Chuefückenthum ju Buffe an eilen. Daburch abet wurden bie Schweden entblofit, bie unter bem Lommanbo bes Grafen von Thurn in fehr tleiner Ungabl bev Steinau an ber Ober gelagert ftanben; unb gerabe bieß mar es, mas ber Bergog gewollt hatte. Er ließ ben Gachfichen General feche gebn Deilen voraus in bas Meifinifche eilen, und wendete fich bann auf einmal ructwarts aegen bie Ober, wo er bie Schwebifche Ermes in ber tieffen Sicherheit überrafchte. Reiteren murbe burch ben voran gefchieften General Schafgotich gefclagen, und bas Rufvoll von der nachfolgenden Armee bes Bergogs ben Steinau vollig eingeschloffen. Ballenftein gab bem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bebentzeit, fich mit brittehalbtaufend Daun gegen mehr als zwanzigtaufend zu wehren, ober fic auf Gnabe und Ungnade ju ergeben. folden Umftanben tonnte teine Babi Statt finden. Die gange Armee giebt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift ber volltommenfte Sieg erfochten. Bagage und Gefchut fallen in bes Siegers

Sand, die Officiere werben in Berhaft genom. - men , die Bemeinen untergeftecft. Und jest endlich war nach einer vierzehnjährigen Jrre, nach ungahligen Gludewechfeln ber Anftifter bes Bohmifchen Aufruhre, bet entfernte Urbeber biefes gangen verberblichen Rrieges, ber berüchtigte Graf von Thurn in der Gewalt feiner Feinde. Dut blutdurftiger Ungedulb etwattet: man in Bien bie Antunft biefes großen Berbrechers, und genießt fcon in voraus: ben ichrecklichen Ertumph, ber Geredpige frit ihr vornehmftes Opfer ju schlachten. Aber ben Jefuiten biefe Buft ju verberben, war ein viel füßerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Ein Gluet für ihn, daß er mehr wußte, als man in Bien erfahren durffle und daß Wallensteins Feinde auch die feinis Eine Dieberlage hatte mallengn gen waren. Bergog in Bien verziehen, biefe getaufchte hoffnung vergab man ihm nie. ,, Bas aber hatte ich benn fonft mit biefem Rafenben machen follen?" fcreibt er mit boghaftem Spotte an die Minister, die ihn über diefe unzeitige Großmuth jur Rede ftellen. "Bollte ber

Simmel, die Feinde hatten lauter Generale, wie dieser ift! In der Spige ber Schwedie fichen Heere wird er uns weit befre Dienfte thun, als im Gefängniß."

Auf ben Sieg ben Steinau folgte in furget Beit die Sinnahme von Liegnis, Groß . Giogan und felbft, von Frankfurt an ber Ober, Schafgotfc, ber in Schleffen gurudblieb, um bie Unterwerfung biefer Droving ju volle enben, biofirte Brieg und bebrangte Brede lau vergebens, weil biefe frepe Stadt über ihre Privilegien machte, und ben Ochweben ergeben blieb. Die Oberften 3llo und 646 ichicte Ballenftein nach ber Barta, um bis th Dommern und an die Rufte der Oftfee tu bringen; und Landsberg, ber Schiffel ju Dommern, wurde wirklich auch von ihnen erobert. Indem ber Churfurft von Brandenburg und ber Bergog von Pammern für ihre Lander sitterten, brach Ballenftein felbft mit dem Reft ber Armee in die Laufis, wo et Sorlis mit Sturm eroberte und Bangen jur Uebergabe gwang. Aber, es war ihm nur

barum ju thun, ben Churfurften von Sachfen ju fchrecken, nicht bie erhaltenen Bortheile ju verfolgen; auch mit bem Schwert in ber Sand fette er bep Brandenburg und Sachsen feine Kriedensantrage fort, wiewohl mit feinem beffern Erfola, ba er burch eine Rette von Biberfpruchen alles Bertrauen verfcherzt hatte. Sest marbe er feine gange Dacht gegen bas ungludliche Sachsen gewendet, und feinen 3weck burch die Gewalt ber Waffen boch end. lich noch durchgefest haben, wenn nicht ber 3mang ber Umftande ihn genothigt hatte, biefe Gegenden ju verlaffen. Die Siege Bergog Bernhards am Donauftrom, welche Defterreich felbst mit naber Gefahr bedrohten, forderten ihn bringend nach Bapern, und die Bertreis bung ber Sachsen und Schweben aus Schles fien raubte ihm jeden Bormand, fich ben fai: ferlichen Befehlen noch langer ju widerfegen, und ben Churfurften von Bayern hulflos ju laffen. Er jog fich alfo mit ber Sauptmacht gegen bie Oberpfalt, und fein Rudgug befrepte Oberfachsen auf immer von diefem furchtbaren Reinde.

So lange es nur moglich war, hatte er Bayerne Rettung verfcoben, und durch bie gefuchteften Ausfinchte bie Orbonangen bes Raifers verhöhnet. Auf wiederholtes Bitten fchicfte er enblich zwar bem Grafen von Altrin-' ger, ber ben Lech und bie Donau gegen Sorn und Bernhard ju behaupten fuchte, einige Regimenter aus Bohmen ju Gulfe, jedoch mit ber ausbrucklichen Bedingung, fich bloß. vertheibigungsweife ju verhalten. Den Raifer und ben Churfurften wies er, fo oft fie ibn um Gulfe anflehten, an Altringer, ber, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschräntte Boll: macht von ihm erhalten habe; in geheim aber band er bemfelben burch die ftrengften Inftructionen die Banbe, und bedrohte ibn mit dem Tobe, wenn er feine Befehle überfcreiten murbe. Nachbem Bergog Bernhard vor Regensburg geruckt mar, und ber Raifer fowohl als der Churfurft ihre Aufforderungen um Sulfe bringender erneuerten, ftellte er fic an, als ob er ben General Gallas mit einem anfehnlichen Beer an die Donan wurde; aber auch dieß unterblieb, und fo

gingen, wie vorher bas Bisihum Sichftabt, iest auch Regensburg, Straubingen, Cham an bie Schweden verloren. Als er enblich folechterdings nicht mehr vermeiben tonnte, ben ernftlichen Befehlen bes Sofs ju gehorfamen, ructe er fo langfam als er tonnte an bie Bape rifche Grange, wo er bas von ben Schweden eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht fo bald, daß man von Schwedischer Seite baran arbeitete, ihm burch bie Sachfen eine Diverfion in Bahmen ju mgchen, fo ber nutte er biefes Berucht, um aufs fchleunigfte, und ohne bas geringfte verrichtet ju haben, nach Bohmen gurudgutehren. Alles andre. gab er vor, muffe ber Bertheidigung und Erhaftung ber taiferlichen Erblande nachfteben: und fo blieb er in Bohmen wie angefesselt Reben , und butete biefes Ronigreich , als ob es jest icon fein Eigenthum ware. Der Raifer wiederhotte in noch bringenderem Tone feine Mahnung, daß er fich gegen ben Donguftrom gieben folle, die gefährliche Diederlaffung bes Bergogs von Beimar an Defterreichs Grangen ju hindern - Er aber endigte ben Belbjug

für biefes Jahr, und ließ feine Truppen aufs neue ihre Winterquartiere in bem ernifcopften Königreich nehmen.

Ein fo fortgeführter Erob. eine fo bens spiellose Geringschätzung aller taifertichen Befeble, eine fo vorfestiche Bernachlaffigung bes allgemeinen Beften, verbunden mit einem fo außerft zwepbeutigen Benehmen gegen ben Beind, mußte endlich ben nachtheiligen Beruchten, wovon langft icon gang Deutichland erfult mar, Glauben ben bem Raifer verfchaffen. Lange Beit war es ibm gelungen, feinen ftrafbaren Unterhandlungen mit bem Reinde ben Schein ber Rechtmäßigfeit ju geben, und den noch immer für ihn ges wonnenen Monarchen zu überreben, baß ber 3weck jener geheimen Bufammentanfte tein andrer fen, als Deutschland ben Frieben : ju, fchenten. Aber wie undurchbringlich er fich auch glaubte, fo rechtfertigte boch ber gange Bufammenhang feines Betragens bie Befchule bigungen, womit feine Begner unaufharlich das Ohr des Laifers befffirmten. Um fich an-

Digitized by Google

Ort und Stelle von bem Grund ober Ungrund berfelben ju belehren, hatte Rerbinand fcon su verschiedenen Reiten Rundfchafter in bas Ballenfteinische Lager geschickt, bie aber, ba ber Bergog fich hatete, etwas ichriftliches von fich ju geben, bloge Mithmagungen jurud brachten. Da aber endlich bie Minifter felbit, feine bisherigen Berfechter am Bofe, beren Guter Ballenftein mit gleichen Laften gebruckt hatte, fich jur Parten feiner Feinbe folugen; da der Churfurft von Bayern die Drohung fallen ließ, fich, ben tangerer Beybehaltung biefes Generals, mit ben Schweben ju vergleichen; da endlich auch ber Spanische Abgefandte auf feiner Abfegung beftand, und im Beigerungsfall die Subsidiengelder feiner Rrone juruckzuhalten brohte: fo fah fich ber Raifer jum zwentenmal in die Rothwendigfeit gefest, ihn vom : Rommando zu entfernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbarem Berfügungen bes Raifers bey ber Armee bes lehrten, ben herzog bald bag ber Bertrag mit ihm bereits als gerriffen betrachtet, and

seine Abdankung unvermelblich sein. Siner seiner Unterfeldherren in Desterreich, dem Wallenstein den Strafe des Beits untersagt hatte, dem Hose zu gehorfamen, empfing von dem Kaiser unmttretbaren Besehl, zu dem Chursurstein von Bapern zu. stoßen; und an Wallenstein selbst erging die gebieterische Weisung, dem Kardinalinsanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Verstärtung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderrusstäd gemacht sey, ihn nach und nach zu entwassens aus Einmal zu Grund zu einfen.

In feiner Selbstvertheibigung mußte, er jest eilen, einen Plan auszuführen, ber Ansfangs nur zu seiner Bergrößerung bestimmt war. Länger als die Klugheit rieth, hatte er mit der Aussährung deffeiben gezogert, weil ihm noch immer die gingligen Konftellationen fehlten, aber, wie er gewöhnlichdie Ungeduld seiner Freunds aussetigte, weil

die Zeit noch nicht getommen mar. Die Zeit war auch jest noch nicht gefommen, aber die bringende Doth verstattete nicht mehr, bie Bunft ber Sterne ju erwarten. erfte war, fich ber Befinnungen ber vornehm. ften Unführer ju verfichern, und alsbann bie Treue ber Armee ju erproben, bie er fo frep. gebig vorausgefest hatte. Dren berfelben, bie Oberften Rinety, Tergty und Milo, waren ichon langft in bas Geheimniß gezogen, und die beiben erften burch bas Band ber Bermanbtichaft an fein Intereffe gefnupft. Eine gleiche Chrfucht, ein gleicher Saß gegen bie Regierung, und die Soffnung überschwenge licher Belohnungen verband fie aufs engfte mit Ballenstein, ber auch die niedrigften Mittel nicht verschmaht hatte, die Bahl feiner Uns hanger ju vermehren. Den Oberften Milo hatte er einsmals überredet, in Bien ben Grafentitel ju fuchen, und ihm baben feine traftigfte gurfprache jugefagt. Beimlich aber fcrieb er an die Minifter, ihm fein Gefuch abjuschlagen, weil fich fonft mehrere melben burften, die gleiche Berbienfte batten, und

auf gleiche Belohnungen Unfpruch machten. 216 Blo bernach jur Armee jurucktam, war fein erftes, ihn nach bem Erfolg feiner Bewerbungen gu fragen; und ba ihm biefer von bem ichlechten Ausgange berfelben Dachricht aab, fo fing er an, die bitterften Rlagen gegen ben Sof auszustoßen. "Das alfo hats ten wir mit unfern treuen Diensten verbient," rief er, "bag meine Bermenbung fo gering geachtet, und euern Berdienften eine fo unbebeutenbe Belohnung verweigert wird! Ber wollte noch langer einem fo undankbaren Serrm feine Dienste widmen? Dein, mas mich angeht, ich bin von nun an ber abgefagte Reind bes Baufes Defterreich." Illo ftimmte ben, und fo murbe amifchen beiden ein enges Bund. niß gestiftet.

Aber was biefe bren Bertrauten bes herjogs wußten, war lange Zeit ein undurchbringliches Geheimniß für die übrigen, und die Zuversicht, mit der Ballenstein von der Ergebenheit seiner Officiere sprach, gründete sich einzig nur auf die Bohlthaten, die er

ibnen erzeigt hatte, und auf ihre Ungufrie-Aber biefe fdmans benheit mit bem Bofe. : Lende Bemmtheng mußte fich in Sewißbeit' permandein, ebe er feine Maste abwarf, und fich einen öffentlichen Schritt gegen ben Ralfer erfanbte. Graf Diccolomini, berfelbe, ber fich in bem Ereffen bey Lugen burch . .: n bepfpiellofen Duth ausgezeichnet batte, mar ber Erfte, beffen Treue er auf bie Probe ftellte. Er hatte fich biefen General burch große Gefcente verpflichtet, und er gab ihm ben Borjug vor allen andern, weil Diccolomini unter einerlen Konstellation mit ihm geboren mar. Diefem erflarte er, bag er, burch ben Undant bes Raifers und feine nabe Gefahr gezwungen, unwidetruflich entschloffen fen, die Defterreichifche Parten ju verlaffen, fich mit bem besten Theile ber Armee auf feindliche Seite ju fchlagen, und bas Saus Desterreich in allen Grangen feiner Berrichaft ju befriegen, bis es von ber Burgel vertilgt fey. Auf Piccotomini habe er ben biefer Unternehmung vorzäglich gerechnet, und ihm fcon in voraus bie glangenoften Belohnungen jugedacht - Ale biefer,

um feine Bofiftrung aber biefen überrafchenden Antrag in verbergen, von ben Binber niffen und Wefahren fprach, die fich einem f gewagten Unternehmen entgegen feben murben, fpottete Ballenftein feiner Buttht. "Bep fob then Bageftuden," rief er aus, "fep nut ber Anfang fdwer; bie Sterne fenen ibm go mogen, bie Belegenheit, wie man fie nur ins mer verlangen tonne, auch bem Glude muft man etwas vertrauen. Gein Entidius fiebt feft, und er murber wenn es nicht anders gefele hen tonnte, an ber Spige von taufent Pfers ben fein Seil verfnchen." Diccolomini bitetefich febr, burch einen langern Biberfpruch bas Difftrauen bes Bergogs ju reigen, und ergab fich mit anscheinender Uebergeugung bem Bewicht feiner Grunde. Go weit ging die Berblenbung des Bergogs, baf es tom, aller Barnungen bes Grafen Tergty ungeachtet, gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigfeit biefes Mannes ju zweifeln, ber teinen Augenblick vertor, bie jest gemachte mertwarbige Ent bedfung nach Bien ju berichten.

11m enblich ben enticheibenben Schritt jum Biele ju thun, berief er im Jenner 1634 alle Rommandeurs ber Armee nach Dilfen jufame men, wohin er fich gleich nach feinem Ractjug aus Bapern gewendet hatte. Die neueften Forberungen bes Raifers, die Erblande mit Binterquartieren ju verschonen, Regensburg noch in ber rauhen Sahrszeit wieder zu erobern, und bie Armee in Berftarfung bes Rarbinalinfanten um fechstaufend Dann Reiteren ju vermindern, waren erheblich genug, um vor bem gangen verfammelten Rriegerath in Erwagung gerogen ju merben, und biefer fcheinbare Bormand verbarg ben Meugierigen ben mahren Amed ber Zufammenberufung. Auch Ochweben und Sachsen wurden heimfich bahin gelaben, um mit bem Bergog von Friedland über ben Fries ben ju traftiren; mit ben Befehlshabern ents legnerer Beere follte Schriftliche Abrede genome men metben. Zwanzig von den berufenen Kommandeurs erfchienen; aber gerade die wichtigften, Gallas, Rollorebo und Aftringer, blieben aus. Der Bergog ließ feine Einfas bungen an fie bringend wiederholen, einftweis

fen aber , in Erwartung ihrer naben Anfunft, un ber Sauptfache fchreiten.

Es war nichts geringes, was er iebt auf bem Bege war gu unternehmen. Einen ftob gen, tapfern, auf feine Chre machfam haltenben Abel bet iconnblichften Untreue fabig ju ertiaren, und in ben Mugen berjenigen, Die bis jest nur gewohnt waren, in ihm ben 26. elang ber Dajeftat, ben Richter threr Sanb. imgen, ben Bemahrer ber Gelete ju vereis ren, auf einmal als ein Diebertrachtiger, als Berführer, als Reball ju erfcheinen. Michis geringes war es, eine rechtmäßige, burch lange Beriahrung befestigte. burch Retigion und Gefebe geheiligte Gewalt in ihren Burgeln gu erfchuttern; alle iene Bezauberungen ber Ginbilbungsfraft und ber Sinne, Die furchtbaren Machen eines rechtmäßigen Throns, ju jerfiren; affe jene unvertilgbaren Gefühle be Mflicht, bie in ber Bruft bes Unterthans für ben geborenen-Beberricher fo jant und fo mach. tig fprechen, wit gewaltsamer Sand ju ver-Aber geblenbet von bem Biang einer Krone, bemertte Ballenftein ben Abgrund

nicht, ber gu feinen Ruffen fich bffnete, und im vollen lebendigen Gefühl feiner Rraft, verfaumte er - bas gewöhnliche Loos farter und fuhner Seelen - bie Binderuife gehorig gu wurdigen und in Berechnung ju bringen. Ballenftein fab nichts als eine gegen ben Sof theils gleichgultige, theils erbitterte Armee eine Armee, die gewohnt war, feinem Anfeben mit blinder Unterwerfung ju bulbigen, vor ihm als ihrem Gefengeber und Richter ju beben, feine Befehle, gleich ben Musfrenchen bes Schicffals, mit gitternder Chefurcht ju In ben übertriebnen Odmeiche leven, womit man feiner Allgewalt hulbigte, in den frechen Schmahungen gegen Bof und Regierung, bie eine gugellofe Solbatesta fic relaubte, und die wilde Liceng bes Engers entfouldigte, glaubte er bie mabren Gefinnunen ber Armee ju vernehmen, und bie Rubnbeit, mit der man fetift die Sandlungen bes Monarchen ju tabeln magte, burgte ihm für bie Bereitwilligfeit ber Truppen, einem fo fehr vetachteten Oberherrn bie Pflicht aufque fandigen. Aber, was er-fich als etwas fo kichtes gebacht hatte, fant als ber furchtbatfte Beaner wiber ibn guf; an bem Pflichtgefühl feiner Eruppen-fcheiterten alle feine-Berechnun-Beraufcht von bem Unfeben. bas er aber fo meifterlofe Schaaren behauptete, fchrieb er alles auf Rechnung feiner perfonlichen Groffe, ohne ju unterfcheiben, wie viel er fich felbft, und wie viel er ber Burbe bantte. Die er bekleidete. Alles gitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil ber Gehorfam gegen ihn Pflicht, weil fein Anfeben an die Majeftat Des Thrones befeftigt war. Große fur fich allein tann wohl Bes munderung und Ochrecken, aber nur die les gale Große Chrfurcht und Unterwerfung Und biefes entfcheibenben Bor. erzwingen. theils bergubte er fich felbst in bem Augenblide, da er fich als einen Berbrecher entlarvte.

Der Feldmarfchall von Ils wernahm es, bie Gefinnungen ber Kommandeurs zu erfortichen, und fie auf den Schritt, ben man von thuen erwartete, vorzubereiten. Er machte ben Anfang damit, ihnen die neueften Forder

enngen bes Sofs an ben General und bie Armee vorzutragen; und durch die gehaffige Bendung, Die er denfeiben zu geben mußte. war es ibm leicht, ben Born ber gangen Berfammlung ju entflammen. Dach biefem mobb gemablten Gingang verbreitete er fich mit vies ler Beredfamfeit über bie Berdienfte ber Armee und des Relbherrn, und über ben Undant, womit der Raifer fie ju' belohnen pflege. .. Spanifcher Ginfluß," behauptete er, "leite alle Schritte bes' Sofes, bas Minifterium Rehe in Spanifchem Golbe; nur ber Bergog von Kriedland habe bis jest biefer Eprannen widerftanden, und besmegen ben totlichften Bag ber Spanier auf fich geladen. Ihn vom Rommando ju entfernen, ober gang und gar wegzuraumen, fubr er fort, mar langft fcon bas eifrigste Ziel ihrer Bestrebungen, und bis es ihnen mit einem von beiben gelingt, fucht man feine Macht im Belbe ju untergraben. Aus teinem anbern Grunde ift man bemubt, bem Ronig von Ungarn bas Rommando in Die Bande ju fpielen, blog bamit man biefen Prinzen, ale ein williges Organ fremder Eingebungen, nach Gefallen im Relbe her umführen, die Spanifche Macht, aber befto beffer in Deutschland befestigen tanner Blok um die Armee ju vermindern, begehrt man fechstaufend Mann fur ben Rardinalinfanten; bloß um fie butch einen Binterfeldzug aufzuzeiben, bringe man auf die Bieberersberung Regensburgs in der feindlichen Jahrszeit. Alle Mittel aum Unterbalt erschwert man ber Armee, mabrend baf fich bie Befuiten und Minis Rer mit bem Schweiß ber Provingen, bereis dern, und die fur die Truppen bestimmten Beiber verichwenden. Der General befennt fein Unvermogen, ber Armee Bort zu balten. weil ber Sof ibn im Stiche lafit. Dienfte, die er innerhalb zwen und zwanzig . Jahren bem Saufe Defterreich geleiftet, für alle Muhfeligkeiten, Die er übernommen, für alle Reichthumer, die er in taifetlichem Dienite von dem Seinigen jugefest, erwartet ihn eine amente ichimpfliche Entlaffung - Aber et ertlart, tag er es bazu nicht kommen laffen will. Bon frepen Stucken emfagt er bem Rommando, che man es ibmi mit. Gewalt aus

aus den Sanden windet. Dieß ist es, fuhr der Redner fort, was er den Obersten durch mich entbietet. Jeder frage sich nun, selbst, ob es rathsam ist, einen solchen General zu verlieren. Jeder sehe nun zu, wer ihm die Summen erseso, die er im Dienste des Kalfers ausgewendet, und wo er den verdienten Lohn seiner Tapferkeit arnte — wenn der dahin ist, unter dessen Augen er sie bewiesen hat."

Ein allgemeines Gefchreb, bag man ben Beneral nicht gieben laffen burfe, unterbrach ben Redner. Bier der vornehmften werben abgeordnet, ihm den Bunfch ber Berfaminlung vorzutragen, und ihn flehentlich zu bitten, daß er bie Armee nicht verlaffen mochte. Der Bergog weigerte fich jum Ochein, und ergab fich erft nach einer zwenten Gefandtichaft. Diefe Dachgiebigfeit von feiner Geite ichien einer Begengefälligfeit von der ihrigen werth. Da er fich anheifchig machte, ohne Biffen und Billen der Kommandeurs nicht aus dem Dienste ju treten, fo fordete er von ihnen ein fchriftliches Gegenverfprechen; treu und 8. d. 30iebr. Ct. II. 14

Digitized by Google

fest an ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen ober trennen zu lassen, und für ihn ben letten Blutstropfen aufzusehen. Wer sie von dem Bunde absondern würde, salte für einen treuvergessenen Berräther gelten, und von den übrigen als ein gemeinschaftlicher Feind behandelt werden. Die ausdrücklich angehängte Bedingung: "So lange Walslenstein die Armee zum Dienste des Kaisers gebrauchen würde," entsente sede Misdeutung, und keiner der versammelsten Kommandeurs trug Bedenken, einem so unschuldig scheinenden und so billigen Begehren seinen vollen Bepfall zu schenken.

Die Borlesung biefer Schrift geschah uns mittelbar vor einem Gastmahl, welches der Feldmarschall Ilo ausdrücklich in dieser Abssicht veranstaltet hatte; nach dusgehobener Tasel sollte die Unterzeichnung vor sich gehen. Der Birth that das Seinige, die Besinnungsstraft seiner Gäste durch starte Getränke abzusstumpsen, und nicht eher, als die er sie von Beindunsten taumeln sah, gab er ihnen die

Schrift gur Unterzeichnung. Die mehreften mabiten leichtfinnig ihren Ramen bin, ohne ju wiffen, mas fie unterfdrieben; nur einige wenige, welche neugieriger ober mißtrauifcher waren, burchfiefen bas Blatt noch einmal, und entbedten mit Erftaunen, daß bie Rlaufel: "Go lange Ballenftein die Armee jum Beften bes Raifers gebeauchen wurde," hinweggelaffen fen. Illo nehmlich hatte mit einem ges ichicten Tafdenfpielertniff das erfte Eremplat mit einem anbern ausgetauscht, in dem jene-Rlaufel febite. Der Betrug wurde laut, unb viele weigerten fich nun, ihre Unterschrift gu geben. Diccolomini, ber ben gangen Betrug burchichaute, und biof in ber Abficht, bem Sofe bavon Machricht ju geben, an biefem Auftritte Theil nahm, vergaß fich in ber Truntenheit fo, bag er die Gefundheit des Aber jest fand Graf Raifers aufbrachte. Terzty auf, und ertiarte alle fur meineibige Ochelmen, die jurud treten murben. Drohungen, die Borftellung der unvermeibliden Gefahr, ber man ben langerer Beigerung ausgefeht mar; bas Bepfpiel ber Menge

und Illo's Geredfamkeit überwunden endlich ihre Bebenklichkeiten, und das Blatt wurde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Ballenftein hatte min gwar feinen Bwed. erreicht; aber bie gang unerwartete Biberfebung ber Rommanbeure rif ibn auf: einmal aus bem lieblichen Bahne, in bem er bisher gefchwebt hatte. Budem. maven bie mehreften Ramen fo untefertich gefrikelt, baf man eine unredliche Abficht babinter vermuthen mußte. Anftatt aber burch biefen warnenden Wint des Schickfals jum Machdenten gebracht ift werben, ließ er feine gereitte Emufindlichkeit in unwürdigen Rlagen und Merwanfdungen Er bertef bie Rommandeurs überftedmen. am folgenben Morgen ju fich, und übernahm es in eigener Perfon, ben gangen Inhalt des Bortrags ju wiederholen, welchen Bile ben Lag vorher an fie gehalten hatte. Rambeit er feinen Unwiffen gegen ben Sof in die bieterften Borwurfe und Schmafbungen ausgegoffen, erinnerte er fie an ihre gestrige Biberfehliche feit, und ertiarte, bag er burch biefe Entdet tung bemogen worden sey, sein Versprechen jurud zu nehmen. Stumm und betreten enterenten sich die Obersten, erschienen aber, nach einer turzen Gerachschlagung im Borzimmer, auss neue, den Verfall von gestern zu entschulsdigen, und sich zu einer neuen Unterschrift anzubieten.

Jest fehlte micht mehr, als auch von ben ausgebliebenen Beneraten entweber eine gleiche Berficherung gu erhalten, ober fich im Beiger rungsfall ihrer Perfonen ju bemachtigen. Bab lonftein erneuerte baher feine Ginlabung, und trice fie bringend an, ifme Untunfe ju befiblionataen. Aber usch ehr fie eintrafen , hatte forber Birt bereits bon bem Borgunge gu Dile fen unterrichtet, unbrifere Eufertigfelt ploBlich gehemmt. Miteinger blieb unter bem Borwand einer Krantheit in bem fiften Schiof. Promenberg liegen. Galfas fant fich zwar ein, aben bloßtum ale Augenzeuge ben Raifer von ber brobeiten Gefahr befte beffer unterrichten ju tonnen. Die Aufschiffe, welche er und Piccolomini gaben, verwandelten bie Beforgniffe bes Soft auf einmat in die fcrecke

Mehntide Eutbedungen, lichfte Gewigheit. welche man jugleich an andern Orten machte, ließen teinem Zweifel mehr Raum, und bie fchnelle Beranderung ber Rommenbantenftellen in Schleffen und Defterreich fcbien auf eine hochft bebenkliche Unternehmung ju beuten. Die Gefahr mar bringend und bie Saufe mußte Dennoch wollte man nicht mit fchnell feon. Bollziehung bed, Urtheils beginnen, fonbeta ftreng nach Gerechtigfeit verfahren. erließ alfo an die vornehmften Befchishaber, beren Treue man fich verfichert bielt, gebeimt Befehle, ben Bergog von Friedland nebft feinen beiben Anhangern, Ilo und Teratul auf was Met es auch fenn michte, ju verhaften und in fichre Bermahrung ju bringen, bamit fie gehort werben und fich verantworten tonte Gollte bieß aber auf fo ruhigem Bege nicht zu bewirten fenn, fo fordre die öffentliche Befahr, fie tobt ober lebenbig ju greifen. Bugleich erhielt Beneral Ballas ein offenes Patent, worin allen Oberften und Officieren . diefe taiferliche Berfugung befannt gemacht, die gange Armee Ihrer Pflichten gegen ben Berrather entlaffen, und, bis ein neuer Generalissimus aufgestellt sepn wurde, an den Generaliseutenant von Edlas verwiesen wurde. Um den Verführten und Abtrunnigen die Rucktehr zu ihrer Pflicht zu erleichtern, und die Schuldigen nicht in Verzweislung zu stürzen, bewilligte man eine gänzliche Amnestie über alles, was zu Pilsen gegen die Majestät des Kaisers begangen worden war.

Dem General von Gallas war nicht wohl zu Muthe bey der Ehre, die ihm widerfuhr. Er befand sich zu Pilsen, unter den Augen besjenigen, dessen Schickfal er bey sich trug, in der Gewalt seines Feindes, der hundert Augen hatte, ihn zu beobachten. Entdeckte aber Wallenstein das Geheimniß seines Aufstrags, so konnte ihn nichts vor den Wirkungen seiner Nache und Verzweislung schühen. War es schon bedenklich, einen solchen Aufstrag auch nur zu verheimlichen, so war es noch weit misslicher, ihn zur Vollziehung zu bringen. Die Gesinnungen der Kommandeurs waren ungewiß, und es ließ sich wenigs

ffens zweifeln, ob fie fich bereitwillig murben finden laffen, nach bem einmal gethanen Schritt ben faiferlichen Berficherungen ju trauen, und allen glangenben Soffnungen, bie fie auf Ballenftein gebaut hatten, auf einmal su entfagen. Und bann, welch ein gefährlis thes Bageftuct, Sand an Die Berion eines Mannes ju legen, ber bis jest für unverlithe lich geachtet, burch lange Ausübung ber bich. ften Gewalt, burch einen jur Gewohnheit ges wordenen Behorfam jum Begenstand ber tiefe ften Chrfurcht geworden, und mit allem, mas aufre Majeftat und innre Große verleiben tann, bewoffnet mar - beffen Unblid fchatt ein fnechtisches Rittern einfagte, ber mit einem Binte über Leben und Cod entichied! Einen folden Mann, mitten unter ben Machen, bie ifn umgaben, in einer Stadt, bie ifm ganglich eraeben fcbien, wie einen gemeinen Berbrecher zu greifen, und ben Gegenstand einer fo langgewohnten tiefen Berehrung auf einmal in einen Gegenstand bes Mitleibens odet bes Spottes zu verwandeln, war ein Auftrag, ber auch ben Muthigften jagen machte. So tief hatten sich Furcht und Achtung vor ihm in die Brust seiner Goldaten gegraben, daß selbst das ungeheure Verbrechen des Hochverraths diese Empfindungen nicht ganz entwurzeln kounte.

Gallas beariff bie Unmbalichfeit, unter ben Augen bes Bergogs feinen Auftrag ju vollziehen, und fein fehnlichfter Bunfch mar, fich, eh' er einen Schritt jur Musfuhrung maate, vorher mit Altringern ju befprechen. Da bas lange Außenbleiben bes lettern fchpa anfing Berbacht ben bem Bergog zu erregen. fo erbot fich Gallas, fich in eigner Perfon nach Frauenberg ju verfügen, und Altringern, als feinen Bermandten, jur Berreife ju bemes Wallenstein nahm diefen- Beweis feines Eifers mit fo großem Bofigefallen auf, bag er ihm feine eigene Equipage jur Reife bergab. Froh über die gelungene Lift, verließ Gallas ungefaumt Dilfen, und überließ es dem Grafen Diccolomini, Ballenfteins Schritte gu bewachen: er felbft aber ibgerte nicht, pon bem faiferlichen Datente, wo es nur irgend anging, Bebrauch ju machen, und die Ertiarung der Truppen siel gunstiger aus, als et je hatte erwarten konnen. Anstatt seinen Freund nach Pilsen mit zurückzubringen, schickte er ihn vielmehr nach Wien, um den Kaiser gegen einen gedrohten Angriff zu schüßen, und er selbst ging nach Oberdsterreich, wo man von der Nähe des Herzogs Bernhard von Weimar die größte Gefahr beforgte. In Bohmen wurden die Städte Budweiß und Tabor aufs neue für den Kaiser beseht, und alle Anstalten getroffen, den Unternehmungen des Berräthers schnell und mit Nachdruck zu begegnen.

Da auch Sallas an keine Rückehr zu benten schien, so wagte es Piccolomini, die Leichts
gläubigkeit des Herzogs noch einmal auf die
Probe zu stellen. Er bat sich von ihm die
Erlaubniß aus, den Gallas zurückzuholen, und
Wallenstein ließ sich zum zweytenmal überlis
sten. Diese unbegreisliche Blindheit wird uns
nur als eine Tochter seines Stolzes erklärbar,
der sein Urtheil über eine Person nie zurück
nahm, und die Möglichkeit zu irren auch sich
selbst nicht gestehen wollte. Auch den Grafen

Diccolomini ließ er in feinem eigenen Wagen nach Ling bringen, wo biefer fogleich bem Benfpiel des Gallas folgte, und noch einen Schritt meiter ging. Er hatte Ballenftein verfprochen juruckjutehren; biefes that er, aber an ber Spife einer Armee, um ben Bergog in Dilfen ju überfallen. Ein anderes Beer eilte unter bem General von Sups nad Prag, um biefe Sauptstadt in taiferliche Pflichten gu nehmen, und gegen einen Angriff ber Rebellen ju vertheidigen. Zugleich fundigt fich Gallas allen gerftretten Armeen Defterreichs als ben einzigen Chef an, von dem man nunmehr Be: feble angunehmen habe. In allen taiferlichen Lagern werben Plafate ausgestreut, die ben Bergog nebft vier feiner Bertrauten fur vogelfren ertiaren, und bie Armeen ihrer Pflichten gegen den Berrather entbinden.

Das zu Ling gegebene Benfviel findet allgemeine Nachahmung; man verflucht das Anbenken des Berrathers, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich nachdem auch Piccolosmini sich nicht wieder sehen läßt, fällt bie Dede von Ballenfteins Mugen, und foredlich ermacht er aus feinem Traume. Doch auch fest glaubt er noch an die Babrhaftigteit ber Sterne, und an die Ereue ber Armee. Gleich auf die Radricht von Diccolomini's Abfall laft er ben Befehl befannt machen, bag man ins funftige feiner Orbre ju gehorchen habe, bie nicht unmittelbar von ihm felbft ober von Terato und Illo betrubre. Er ruftet fich in aller Cile, um nach Prag aufzubrechen, wo er Billens ift, enblich feine Daste abzumer. fen, und fich bffentlich gegen ben Raifer ju ertiaren. Bor Drag follten alle Truppen fich verfammeln, und von ba aus mit Bliges Schnelligfeit über Defterreich herfturgen. Ber-10g Bernhard, ber in die Berfdworung gegegen worden, follte bie Operationen bes berjogs mit Ochbebifden Truppen unterftusen. und eine Diversion an der Donau machen. Schon eilte Terzty nach Prag voraus, und nur Mangel an Pferden hinderte den Bergog, mit bem Reft ber treugebliebenen Regis menter nachzufolgen. Aber indem er mit ber gespannteften Erwartung ben Rachrichten von

Drag entgegen fieht, erfahrt er ben Berfuft biefer Stadt, erfahre er ben Abfall feiner Generale, die Defertion feiner Truppen, bie Enthullung feines gangen Romplotts, ben eil fertigen Anmarich bes-Diccolomini, ber ihm ben Untergang gefchworen. Ochnell und fcrecfitch fturgen alle feine Entwurfe gufammen, taufden ibn alle feine Soffnungen. Ginfam ftebt er ba. verlaffen von allen, benen er Butes that, verrathen von allen, auf die er baute. Aber folche Lagen find es, die ben großen Charafter erproben. In offen feinen Ermartungen bintergangen, entfagt er teinem einzigen feiner Ent marfe; nichts giebt er verloren, weil er fich felbit noch übrig bleibt. Sest mar bie Reit gefommen, wo er bes fo oft verlangten Bepa ftands ber Schweben und ber Sachfen bedurfte, und wo aller Zweifel in Die Aufrichtigfeit feis, ner Gefinnungen verschwand. Und jest, nach. bem Orenftierna und Arnbeim feinen ernftlichen Borfat und feine Doth erfannten, bedachten fie fit auch nicht langer, die ganftige Gele genheit ju benugen, und ihm ihren Ochus suaufagen. Bon Sachfifcher Seite follte iben

Digitized by Google

Bergog Frang Albert von Sachfen Rauenbura viertaufend, von Somebifcher Bergog Bernhard und Pfalgaraf Christian von Birtenfelb fechstaufend Mann geprufter Truppen gufuh. Ballenstein verließ Dilfen mit dem Terge tufchen Regiment und ben Benigen, Die ihm tren geblieben maren, ober fich boch ftellten es ju fenn, nnd eilte nach Eger an die Grange bes Ronigreichs. um ber Oberpfals naber ju fenn, und die Bereinigung mit Bergog Bernharb an erleichtern. Noch war ihm bas Urtheif nicht befannt, bas ihn als einen offentlichen Reind und Berrather erflatte; erft ju Eger follte ihn biefer Donnerstrahl treffen. Doch rechnete er auf eine Armee, die Beneral Schafgotich in Schlesien fur ihn bereit hielt, und ichmeichelte fich noch immer mit ber Soff. nung, daß viele, felbft von benen, die langft von ihm abgefallen maren, bepm erften Schimmer feines wieder auflebenden Gludes, ju ihm umtehren murben. Gelbit auf ber Rlucht nach Eger - fo wenig hatte die niederfchlagende Erfahrung feinen verwegenen Muth gebåndigt — beschäftigte ihn noch der ungeheure

Entwurf, ben Raifer ju entthronen. Unter biefen Umftanden gefchah es, daß einer aus feinem Gefolge fich die Erlaubnif ausbat, ihm einen Rath ju ertheilen. ... , Beym Raifer ." fing er an, ,, find Eure Kurfliche Gnaben ein gewiffer, ein großer und boch aftimirter Berr; beym Reinde find Sie noch ein ungewiffer Ronia. Es ift aber nicht weise gehandelt, das Gewiffe ju magen für bas Ungewiffe. Der Feind wird fich Euter Unaben Perfon bedienen, weil bie Gelegenheit gunftig ift; Ihre Derfon aber wird ihm immer verbachtig feyn, und ftets wird er furchten, bag Sie auch ibm einmal thun mochten, wie jest bem Raifer. Defime. gen tehren Sie um, bieweil es noch Zeit ift." - .. Und wie ift ba noch ju helfen?" fiel ber Bergog ihm ins Bort - " Sie haben," ers wiederte jener, "vierzigtaufend, Armirte (Dufaten mit geharnischten Mannern) in ber Eruben. Die nehmen Sie in die Sand, und reifen geraben Bege bamit an ben faiferlichen Sof. Dort erflaren Sie, bag Sie alle bis. herigen Schritte bloft gethan, die Treue ber taiferlichen Diener auf die Probe gu ftellen,

und die Redlichgefinnten von den Berbächtigen zu unterscheiden. Und da nun die meisten sich zum Abfall geneigt bewiesen, so seine Ste jest gekommen, Seine kaiserliche Majestät vor diesen gefährlichen Menschen zu warmen. So werden Sie jeben zum Berrächer machen, der Sie jest zum Schelm machen will. Am kabserlichen hof wird man Sie, mit den vierzigstausend Armirten, gewißlich willkommen heißen, und Sie werden wieder der erste Friedlander werden." — "Der Borschlag ist gut.," and wortete Wallenstein nach einigem Rachdenken, ", aber der Teuse!"

Interhandlungen mit dem Feinde lebhaft bes
trieb, die Sterne befragte und frischen Hoffs
nungen Raum gab, wurde bennahe unter seis nen Augen der Dolch geschliffen, der seinem Leben ein Ende machte. Der taiserliche Urstheilsspruch, der ihn für vogelfrey ertiarte, hatte seine Wirtung nicht versehlt, und die rächende Nemesis wollte, daß der Undauts bare unter den Streichen des Undauts

erliegen follte. Unter feinen Officieren batte Ballenftein einen Griander, Ramens Lefite, mit vorzöglicher Gunft beebrt, und bas gange Glud biefes Mannes gegrundet. Eben biefer war es, ber fich bestimmt und benufen fühlte, bas Tobesurtheil an ihm zu vollftrecken und ben blutigen Cohn gu verbienen. Dicht fobath war biefer Leflie im Gefolge bes Bergogs gu Eger angelaugt, als er bem Rommendauten biefer Stadt, Oberften Buttler, und bem Oberftlieutenant Gotton, amenen proteftantie ichen Schottlanbern, alle Schlimmen Anfchlage bes herzogs entbeffte, welche ihm biefer linbesonnene auf der Herreise vertraut hatte. Legite fand hier zwen Manner, die eines Ente fchuffes fabig waren. Dan hatte bie Babl awifden Berratheren und Pflicht, amifchen bem rechtmaßigen Beren und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber lettere ber gemeinschaftliche Wohnhater mar, fo fonnte die Bahl doch teinen Augenblick. zweifelhaft bleiben. Dan verbindet fich feft und feierlich jur Exeue, gegen ben Raifer, und biefe forbett bie fcneuften Dagreasin gegen

den dismitlichen Foind. Die Gelegenheit, ift gunftig, und sein bofer Genius hat ihn von selbst in die Sande der Rache geliesert. Um sedoch der Gerechtigkeit nicht in ihr Amt zu greisen, beschließt man, ihr das Opser lebendig zuzusühren; und man scheidet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldsherrn gesangen zu nehmen. Tieses Geheimsniß umhüllt dieses schwarze Komplott, und Wallenstein, ohne Ahndung des ihm so nahe schwebenden Verderbens, schweichelt sich vielsmehr, in der Besahung von Eger seine tapserssten und treusten Versechter zu sinden.

Um eben biefe Zeit werben ihm bie taiferlichen Patente überbracht, die fein Urtheil'
enthalten und in allen Lägern gegen ihn bekannt gemacht sind. Er erkennt jest die ganze Größe der Gefahr, die ihn umlagert, die ganzliche Unmöglichkeit der Rückkehr, seine fürchterliche verlassene Lage, die Nothwendigkeit, sich auf Treu und Stauben dem Feinde zu überliefern. Gegen Lestie ergießt sich der ganze Unmuth seiner verwunderen Seele, und Bie Beftiakeit bes Affetts entreifit ihm bas feste noch übrige Geheimnif. Er entbecft ibiefem Officier feinen Entfebluß, . Eger unb Einbogen, als bie: Baffe bes Sonigreichs, bem Dfalgaraffen von Bitlenfeld einguraumen, und unterrichtet ihn jugleich von ber naben Une funft bes Bergogs Bernhard in Guer, wovon er noch im eben biefer Racht burch einen Gil Boten benadefichtigt worben. : Diefe Entbetching . welche Leftlie feinen : Mitverschwornen aufs fchiemiigfte mittheilt, aubert ihren erften Entfichlufi. Die bringenber Gefahr erlandt ifeine: Sonnung mehr. ? Eger fonnte jeben Augenblich in feindliche Banbe, fallen, unb eine fomelle Revolution ihten Gefangenen in Werheit : feben. Diefem Unglud juvor ju tommen, befchließen fle, ihn famint feinen Betmauten in der folgenden Racht zu ermorden.

Domit bief mit um fo weniger Geraufch geschen, machte, sollte bie That ben einem Gaftmable wollzogen werben, welches ber Oberfte Butter auf bem Schioffe zu Eger ver-auffaltete. Die andern alle erschienen; nur

Ballenftein, ber viel ju bawegt war, um in frebitche Gefellschaft ju taugen, ließ fich ent fchuldigen. Dan mußte alfor in Unfefrum feiner, ben Dian abinbern; gegen bie anbein aber befebieß man ber Abrebe gemaß gu vitte fahren. In forglofer Sicherhaft erfettenen bie brey Derften 3llo, Tergty und Bilbelm Rinoto, und mit ihnen Rittmeifter Menmann. ein Officier voll gabigfeit, beffen fich Tergto ben jebem verwickelten Gefchafte , welches Ropf erforbette, ju bebienen pflegte. batte vor ihrer Antunft bie juverläffigfin Bolbaten aus ber Befatung, welche mit in bas Romplott gezogen war, in bas Schiff singenommen, alle Ausgange ans bemfelben wohl befeht, und in einer Rammer neben bem Speifefant feche Buttertiche Dragoner verborgen, bie auf ein verabrebetes Bignal hervorbrechen und die Berrather niederftoßen. follten. Ohne Ahnbung ber Gefaht, Die übet ihrem Sanpte fonvebte, übertiefen fich bie fargiofen Gafte ben Bergnugungen ber Dable geit, und Ballenfteins, nicht mehr bes taifets Uden Diemets, fendern bes fouverahten gar

ften, Befundheit wurde aus vollen Bechern getrunten. Der Bein offnete ihnen die Bete gen, und Silo entbectte mit vielem Uebermuth. bagiin bren Tagen eine Armee ba fteben werbe: bereteichen Baffemfein niemale angeführt habe. - "Sta." Rel Meumann ein, "und bann hoffe er, feine Bande in bet Defterreicher Blut in mafchen." Unter bitfen Reden wird bas. Defett aufgetragen , und nun igiebt Beflie bas verabtebete Beichen, die Auffngbrudte gu fperren, und nimmt felbit alle Thorfchiaffel ju fich. Muf einmal füllt fich ber Speifefaal mit Bes waffneten an, bie fich mit bem unerwarteten Grufe: Bivat Rerbinandus! binter bie Stuble ber bezeichneten Gafte pflangen. fort und mit einer übeln Afridung fpringen alle vier jugleich von ber Tafel auf. Rinsty und Tergty werben fogleich erfrochen, ebe fie fich jur Behr feben tonnen; Reumann allein findet Belegenheit, mahrent ber Bermirrung in ben hof gu entwiften, wo er aber von ben Bachen ertannt und fogleich niebergemacht wird. Rur 300 hatte Begenwart bes Beiftes genug, fich ju vertheibigen. Er ftellte fich an

ein Renfter, von . wo er bem Gorbon feine Bertatheren, unter, ben bittetften Ochmaban gen vorwarf; und ihn aufforderte; fichehrlich umb ritterlich mit ihmi'gn fchlogen. Erft nads ber tapferften Gegenwehr, nachbem et men feiner Reinde todt babin gestreett, fant er, übermaltigt von ber Bahl und von gehen Stichen burchbebrt, ste Boben. Gleiche nacht vollbrachter Chat eilte Lefilie nach bur Gradt. um einem Auftauf gubor ju tommen. Mis bie Schildmachen am Schlofthor ihn auffer Arbem baber rennen faben, feuerten fie, in Bahne, daß er mit ju, ben Rebellen gehore, thre Rinten auf ihn ab, boch ohne thu ju treffen. Aber biefe Schuffe brachten bie Bo. den in ber Stadt in Bewegung, und Lefite's fchnelle Gegenwart mar nothig, fie ju beruhis Er entbecfte ihnen nunmehr uniftanblich ben gangen Zufammenhang der Friedlandifchen Berfchmorung, und die Dagregeln, die bages gen bereits getroffen worden, bas Schickfal ber vier Rebellen, fo wie basjenige, welches ben Anführer feibft erwartete. Als er fie bee: weitwillig fand, feinem Borhaben bentutreten,

nahm er ihnen aufs neue einen Eid ab, bem Raifer getreu zu fepn, und für die gute Sache zu leben und zu sterben. Mun wurden huns dert Buttlerische Dragoner von der Burg aus in die Stadt eingelaffen, die alle Straßen durchreiten mußten, um die Anhänger des Herzogs im Zaum zu halten, und jedem Eumult vorzubeugen. Zugleich besetzt man alle Thore der Stadt Eger, und jeden Zugang zum Friedländischen Schloffe, das an dan Markt stieß, mit einer zahlreichen und zuvers läffigen Mannschaft, daß der Herzog weber entkommen, noch Husse von außen erhalten konnte.

Bevor man aber zur Aueführung schritt, wurde von den Verschwornen auf der Burg noch eine lange Berathschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorden, oder sich nicht lieber begnügen sollte, ihn gefangen zu nehmen. Besprüßt mit Blut, und gleichsam auf den Leichen seiner erschlagenen Genossen, schaus derten diese wilden Seelen zurück vor der Breuelthat, ein so merkwürdiges Leben zu enden. Sie sahen ihn, den Führer in der Schlacht,

1

in seinen gistelichen Tagen, umgeben von seiner flegenden Armee, im vollen Gianz seiner Gersschergebse; und noch einmal ergriff die tanggewohne Funcht ihre zugenden herzen. Doch bald entickt die Vorstellung der dringens den Gefahr diese flüchtige Regung. Man. erstunert sich ber Orohungen, welche Neumann und Alober der Tasel ausgestoffen, man sieht die Sachsen und Erhweden schon in der Rabe von Eger mit einer furchebaren Armee, und keine Rettung als in dem schleunigen Untersgange des Verrachbers. Es bleibt also ber dem ersten Entschieß, und der schon bereit gehaltene Morder, Hauptmann Deveroux, ein Itlandur, erhält den blutigen Besehl.

Während daß jene drey auf der Burg von Eger sein Schressal bestimmten, beschäftigte sich Wallenstein in einer Unterredung mit Seni, es in den Sternen zu lesen. "Die Sesahr ist noch nicht vorüber," sagte der Astrolog mit prophetischem Geiste. "Ste ist es," sagte der Derzog, der an dem himmel seibst seinen Willen wollte durchgesetzt haben. "Aber daß Du

Du mit nachstem wirft in ben Rerter gewors fen werden," fuhr er mit gleich prophetischem Beifte fort, "bas, Freund Seni, fteht in ben Sternen gefchrieben!" Der Aftrolog hatte fich beurlaubt, und Ballenftein mar 14 Bette, als Saunemann Devermur mit fechs Bellebardierern vor feiner Bohnung erfchien, und von ber Bache, ber es nichts außerorbents liches war, ihn zu einer ungewöhnlichen Zeit bep bem General and und eingehen ju feben, ohne Odwierigkeit eingelaffen murbe. Page, ber ibm auf ber Treppe begegnet, und Lerm machen will, wird mit einer Dite burch. frochen. In bem Borgimmer ftoffen bie Dorber auf einen Rammerbiener, ber aus bem Schlafgemach feines Berrn tritt, und ben Schüffel zu bemfelben fo eben abgezogen bat. Den Ringer auf ben Mund legend, bebeutet fie ber erschrocine Stiav, feinen Lerm ju machen, weil ber Bergog eben eingeschlafen fep. "Freund," ruft Deverour ihn an, "jest ift es Beit ju bermen." . Unter biefen Worten rennt er gegen bie verschloffene Thure, bie G. D. 301661.1St. 1I.

auch von innen verriegelt ift, und fprengt fie mit einem Buftritte.

Ballenftein war burd ben Rnall, ben eine losgehende Rlinte erregte, aus bem erften Schlaf aufgepocht worben, und ans Renfter gefprungen . um bet Bache ju rufen. biefem Augenblick horte er aus ben Renftern bes anftofenden Gebaubes bas Beuten unb Behtlagen ber Grafinnen Terzty und Rinsty, bie fo eben von dem gewaltfamen Tod ihrer Manner benachrichtigt morben. . Che er Beit hatte biefem ichrecklichen Borfalle nachzudenten, fand Deveroux mit feinen Motdachulfen im Zimmer. Er: war noch im blogen Bembe. wie er aus bem Bette gefprungen mar, jus nachft an bem Fenfter an einen Tifch gelehnt. "Bift Du ber Schelm," fcrept Deverous ihn-an, "ber bes Raifere Bolt ju bem Scind aberfahren, und Gemer Dajeftat bie Rrone vom Baupte berunter reifen will? Siebt mußt bu fterben." Er halt einige Augenblicke inne, als ob er eine Antwort ermantete i aber Ueber rafdung und Eros verfchließen Ballenfteins Mund. Die Arme weit aus einander breitend,

empfangt er vorn in ber Bruft ben tobtlichen, Stoff ber Partifane, und failt bahin in febnem Blut, ohne einen Laut auszustoffen.

Den Eag barauf langt ein Erpreffer von bem Bergog: von Lauenburg an, ber bie nabe Aufunft biefes Dringen berichtet. Dan verfichert fich feiner Derfon, und ein andrer Laten wird in Friedlandifcher Livree an ben Bergog abgeschickt, ibn nach Eger ju locken. Lift gelingt, und Frang Albert überliefert fich felbst den Banden der Reinde. Benig fehlte, baf Berrog Bernhard von Beimar, ber fcon auf ber Reife nach Eger begruffen mar, nicht ein abnliches Schicffal erfahren hatte. Gluck erhielt er von Ballensteine Untergang . noch fruh genug Rachricht, um fich burch einen geitigen Rudgug ber Gefahr ju entreißen. Berdinand weihte bem Schicffale feines Benerale eine Thrane, und ließ fur die Ermordes ten gu Bien dreptaufend Seelmeffen lefen; gus gleich aber vergaß er nicht, die Morder mit avidenen Unabentetten , Rammerherrnichluffein, Dignitaten und Rittergutern ju belohnen.

So enbigte Ballenftein, in einem Alter von funftig Sahren, fein thatenreiches und außerordentliches Leben; burd Chrgeis ems porgehoben, burch Chrfuct gefturgt, ben allen feinen Dangeln noch groß und bewunderns. werth, unübertrefflich, wenn er Daß gehals ten hatte. Die Tugenben bes Berrichers und Belben, Rlugheit, Gerechtigfeit, Refligfeit und Duth, ragen in feinem Charafter toloffalifch hervor; aber thm fehlten die fanf. tern Tugenben bes Denichen, Die ben Bel ben gieren, und bem Berricher Liebe erwerben. Rurcht war ber Talisman, burch ben er wirfte: ausschweifend im Strafen wie im Belohnen wußte er ben Effer feiner Untergebenen in immermahrender Spannung gu erhab ten, und gehorcht ju fenn wie er, tonnte tein Selbheer in mittlern und neuern Beiten fic ruhmen. Mehr als Tapferteit galt ihm bie Untermarfigfeit gegen feine Befehle, weil burch jone nur ber Goldat, burch biefe der Reibherr handelt. Er abte die Roinfamteit der Truppen burch eigenfinnige Berordnungen, und belohnte die Billigfeit ihm ju gehorchen

auch in Rleinigfeiten mit Berichwendung, weil er ben Gehorfam hoher ale ben Gegenstand schätte. Einmats ließ er ben Lebens Arafe verbieten, daß in ber gangen Armee feine andre als rothe Relbbinden getragen merden follten. Ein Mittmeifter hatte biefen Befehl taum vernommen, als er feine mit Golb burchwirfte Relbbinde abnahm und mit Sagen Wallenstein; bem man es hinterbrachte. machte ihn auf ber Stelle jum Oberften. Stets mar fein Blick auf bas Bange gerichtet, und ben allem Scheine ber Billfuhr verlor er doch nie ben Grundfas ber Zweckfinafigfeit aus ben Augen. Die Rauberenen ber Gols baten in Rreundes Land batten geschärfte Berordnungen gegen die Marodeurs veranlaft. und ber Strang war jedem gebroft, ben man auf einem Diebstahl betreten murde. geschah es, bag Ballenstein selbst einem Golbaten auf dem Relbe begegnete, ben er unur terfucht als einen Uebertreter bes Befeges ergreifen ließ, und mit bem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches teine Ginwendung Statt fand; "Laß bie Bestie hangen,"

jum Galgen verbammte. Der Golbat betheuert und beweift feine Unfchulb - aber Die unwiderrufliche Genteng ift heraus. "So hange man bich unfchulbig," fagte ber Unmenfchliche; "befto gewiffer wird ber Schule bige gittern." Schon macht man die Unftab ten, diefen Befehl zu vollziehen, als ber Gob bat, ber fich ohne Rettung verloren fieht, ben bergweifelten Entichluß faßt, nicht ohne Rache tu fterben. Buthend faut er feinen Richteran, wird aber, ehe er feinen Borfas ausführen tann, von der überlegenen Angahl entwaffnet. " Rest laft ihn laufen." fagte ber Bergog. "Es wird Schrecken genug erregen." Seine Krengebigkeit wurde durch unermefiliche Eine funfte unterftust, welche jahrlich auf bren Dite lionen geschäft murben, bie ungeheuern Summen nicht gerechnet, bie er unter bem Damen von Brandichagungen zu erpreffen mußte. Sein freyer Sinn und heller Berftand erhob ton übet Die Religionsvorurtheile feines Jahrhunderts, und bie Sefuiten vergaben es ihm nie, bag er ihr Spftem burchichaute, und in bem Dapfte nichts als einen Romischen Bischof fah.

Digitized by Google

Aber, wie icon feit Samuels bes Dros pheten Tagen feiner, bet fich mit der Rirche entzwente, ein gluckliches Ende nahm, fo vermehrte auch Ballenftein bie Bahl ihrer Opfer. Durch Mondesintriquen verlor er ju Regens burg ben Rommandoftab, und ju Eger bas Beben; burch monchische Runke verlor er vielleicht, was mehr war als beides, feinen ehre lichen Romen und feinen guten Ruf vor ber Denn endlich muß man, jur Marfrwelt. Stmier bet Berechtigleit, gefteben, bag es nicht gang treue Rebern find, bie uns die Befchichte diefes außererbentlichen Mannes übers liefert haben; bag bie Berratheren bes Bergogs und fein Entwurf auf die Bohmifche Rrone fich auf teine ftreng bewiefene Thatlache, bloft auf mahricheinliche Bermuthungen grunden. Roch hat fich bas Dofument nicht gefunden, bas uns die geheimen Triebfebern feines Banbelns mit hiftorifcher Zuverläffigfeit aufdeckte, feinen öffentlichen allgemein beund unter glaubigten Thaten ift feine, die nicht ends lich aus einer unschuldigen Quelle konnte ges foffen fenn. Biele feiner getabetiften Schritte

beweisen bloß feine ernftliche Meigung jum Krieben: Die meiften andern ertiart und ente schulbigt bas gerechte Miftrauen gegen ben Raifer, und bas verzeihliche Bestroben, feine Bichtigfeit zu behaupten. Zwar geugt Seint Betragen gegen ben Churfurften von Bapern von einer uneblen Rachflicht und einem unverföhnlichen Geifte; aber teine feiner Thaten berechtigt und, ihn ber Berratheren für übermefen in hatten. Wenn endlich Moth und Bergweiflung ibn antreiben, bas Urtheil wirflich ju verbienen, bas gegen ben Unfchule bigen gefällt war, fo tann biefes bem Urtheil felbft nicht jur Rechtfertigung gereichen; fo fiel Ballenftein, nicht weil er Rebell mar, fondern er rebellitte, weil er fiel. Ein Unglid fur ben Lebenben, bag er eine fiegende Darten fich jum Reinde gemacht hatte - ein Unaluck fur ben Tobten, daß ibn biefer Reind überlebte und feine Befchtchte fdrieb.

## Fünftes Buch.

Wallenfteins Tob machte einen neuen Gene ralifitmus nothwendig, und ber Raifer gab nun enbiich bem Bureben ber Spanier nach, feinen Cohn Rerbinand, Ronia von Ungarn, au biefer Burbe au erheben. Unter ihm führte ber Graf von Gallas bas Rommanbo, ber bie Funftionen bes Relbheren ausübt, mahrend baß ber Dring biefen Doften eigentlich nur mit feinem Ramen und Anfehen fchmuckt. Balb fammelt fich eine beträchtliche Machtaunter Ferdinands gahnen, ber Bergog von Lothrin. gen führt ihm in Person Bulfevolter ju, unb aus Stalien ericheint ber Rarbinal Infant mit gehntaufend Mann, feine Armee ju verftarten. Um ben Reind von ber Donau ju vertreiben, unternimmt ber neue Felbherr, was man von

feinem Borganger nicht hatte erhalten konnen. Die Belagerung ber Stadt Regensburg. lim. fonft bringt Bergog Bernhard von Beimar in bas Innerfte von Bayern, um ben Reind von biefer Stadt wegzulocken; Ferbinand betreibt Die Belagerung mit ftanbhaftem Ernft, und bie Reichsstadt offnet ihm, nach ber hartnate tiaften Gegenwehr, die Thore. Donaumerth betrifft bald barauf ein abuliches Schicffal, und nun wird Dordlingen in Ochwaben Der Berluft fo vieler Reicheftabte mußte der Schwedischen Parten um fo empfinde licher fallen, ba bie Freundschaft Diefet Stabte fur bas Glud ihrer Baffen bis jest fo ents fcheibend mar, alfo Gleichgultigfeit gegen bas Schickfal berfelben um fo weniger verantwortet werden tonnte. Es gereichte ihnen jur unaudlichen Schande, ihre Bundesgenof fen in ber Doth ju verlaffen, und ber Rach. fucht eines unverfohnlichen Giegers preis gu geben. Durch diefe Grunde bewogen, fest fic bie Schwedische Armee, unter ber Anfahrung horns und Bernhards von Beimat, nach Mordlingen in Bewegung, entschloffen, auch wenn es eine Schlacht toften follte, biefe Stadt ju entfegen.

Das Unternehmen war miglich, ba bie Macht bes Reindes ber Schwobischen mertlich. überlegen war, und bie Rlugheit rieth um fo mehr an, unter biefen Umftanben nicht ju folagen, ba bie feinbliche Macht fich in turger Beit trennen mußte, und bie Beffimmung ber Italienischen Truppen fie nach ben Dieberlan-Man tonnte inbessen eine folche Stellung ermablen, bag Rordlingen gebeckt und bem Reinbe die Bufuhr genommen murbe. Alle biefe Granbe machte Guftav Born in bem Schwebifden Rriegsrathe geltenb; aber feine Borftellungen fanden teinen Eingang ber Bemutbern, bie, von einem langen Rriegs glude trunten, in ben Rathichlagen ber Rlugbeit unr die Seimme ber Furcht gu vernehmen glanbten. Bon bem habern Unfeben Bergog Bernhards überstimmt, mußte fich Guftav Born wider Willen ju einer Ochlacht entschließen, beren unglucklichen Musgang ihm eine schwarze Ahndung vorher schon verfün-. bigte.

Das gange Schieffal bes Treffens faten von Befehung einer Anbobe abzuhängen, bie bas taifertiche Lager beherrichte. Der Berfuch, biefelbe noch in ber Dacht ju erfteigen, mas mifflungen, weil ber mubfame Transport bes Befchutes burch Sohtwege und Beholze ben Marich ber Truppen verzögerte. Mis man gegen bie Mitternachteftunde bavor erfcbien. hatte ber Reind die Anhohe fcon befest, und burch ftarte Schangen vertheibigt. Man er wartete alfo den Anbruch bes Tags, um fe im Sturme ju erfteigen. Die ungeftume Sapferteit ber Schweden machte fich burch alle Sinderniffe Bahn, die monbformigen Schanjen werben von jeber ber bagu fommanbirten Brigaben gittelich erftiegen; aber ba beibe zu gleicher Beit von entgenengefehten Seiten in die Berkchanzungen bringen, fo treffen fle gegen einander und verwirren fich. In biefem unglucklichen Augenblick geschieht es, daß ein Dulverfaß in bie Luft fliegt, und unter ben Schwedischen Bolfern bie größte Unordnung anrichtet. Die taiferliche Retteren bricht in Die gerriffenen Gtieder, und die Rlucht wird

effgemein. Rein Bureben ihres Generals tann bie Fliebenben bewegen, ben Angriff gu erneuern.

Er entschließt fich alfo, um diefen wichtigen Doften zu behaupten, frifche Bolter bagegen angufabren; aber inbeffen haben einige Spanifche Regimenter ihn befest, und jeber Berfach, the ju erobern, wird burd bie helbenmuthige Capferteit biefer Eruppen vereitett. Bernhand herbengeschieftes Regiment fest fie benmal an, und flebenmal wird es jurud getries ben. Bald empfindet man'den Dachtheil, fich biefes Poftens nicht bemachtigt zu baben. Das Reuer des feinblichen Gefchutes von der Inhohe richtet auf bem angrangenben Blugel ber Schweben eine fürchterliche Dieberlage an, baf Guftav Born, ber ihn anfihrt, fich jum Rudlug entichließen muß. Auftatt biefen Ructjug feines Gehulfen beden, und ben nach fegenden Feind aufhalten ju tonnen, wirb Bergog Bernhard felbst von ber Aberlegenen Macht des Feindes in die Chone herabgetrie ben, wo feine fluchtige Reiteren die hownis fchen Bolfer mit in Bermirrung bringt, unb Mieberlage und Fincht allgemein macht. Seps nahe die ganze Jufanterte wird gefangen ober niedergehauen; mehr als zwölftausend Mann bleiben todt auf dem Bahiplate; achtzig Kasmen, gegen viertausend Bägen und drepstundert Standarten und Fahnen fallen in kalpferliche Sande. Sustav Horn selbst geräth nobst drep andern Generalen in die Gefangenschaft. Herzog Bernhard rettet mit Male einige schwache Trümmer der Armee, die sich erst zu Frankfurt wieder unter seine Kahnen versammein.

Die Robelinger Rieberlage koffete bem Reichstanzler bie zwepte schiaflose Nacht in Beutschland. Unaberfehbar groß war ber Berluft, den sie nach sich zog. Die Ueberleg genheit im Felde war nun auf einmal für die . Schweben verloren, und mit ihr das Berrtrauen aller Bundesgenoffen, die man ohner hin nur dem bisherigen Kriegsglücke verdantte. Eine gefährliche Trennung brohte dem ganzen protestantischen Bunde den Untergang. Furcht und Schrecken ergriffen die ganze Parten, und die katholische erhob sich mit übermüthigen

Eriumph aus ihrem tiefen Berfalle. Odwas ben und bie nachsten Rreife empfanden bie etften Rolgen ber Morblinger Mieberlage, und Birtemberg befonbere murbe von der flegenben Armee überfchwemmt. Alle Datgliedet bes Beilbronnifchen Bunbes gitterten vor ber Rache bes Raifers; was flieben tonnte, rettete fic nach Strafburg, und bie halflofen Reichs. ftabte erwarteten mit-Bangigfeit ihr Schicffat. Erwas mehr Daffigung gegen bie Befiegten murbe alle biefe fcmachern Stande unter bie herrichaft bes Raifere jurudigeführt haben. Aber bie Barte, bie man auch gegen biejent gen bewies, welche fich freywillig unterware fen, brachte bie abrigen gur Bergweiflung, und ermunterte fie ju dem thatigften Biderftande.

Alles suchte in biefer Berlegenheit Rath und Sulfe ben Orenstierna; Orenstierna suchte sie ben den Deutschen Ständen. Es sehlte an Armeen; es fehlte an Geld, neue aufzwrichten und den alten die ungestum geforderten Rudfiande zu bezahlen. Orenstierna wendet sich an den Chursursten von Sachsen, der die

fchwebtiche Bache verläft, um mit bem Raifet su Dirna über ben Frieden gu traftiren. wricht bie Rieberfachfifchen Stanbe um Bepfand an; biefe, fcon langft ber Ochwedischen Belbforderungen und Unfpruche mabe, forgen iest blof fur fich felbft; und Bergog Georg von Luneburg, auftatt bem obern Deutschland ju Bulfe ju eilen, betagert Dinben, um es für fich feibft ju behalten. Bon feinen Deutfchen Aflitten hufflos gelaffen, bemubt fic ber Rangler um ben Benftanb auswäftiger Machte. England, Bolland, Benfedig werben um Geld, um Truppen angesprochen, und von ber außerften Roth getrieben, entfchlieft er fich endlich ju bem lange vermiebenen fauern Schritt, fich Franfreich in die Arme ju werfen.

Enblich war ber Zeitpunkt erschienen, welschem Richelien langst mit ungebuldiger Sehms such entgegen blickte. Nur die völlige Unsmöglichkeit, sich auf einem andern Wege zu retten, konnte die protestantischen Stände Deutschiands vermögen, die Ansprüche Franksreichs auf das Elfaß zu unterstüßen. Dieser

außerfte Rothfall war jest vorhanden; Frant. petth war unentbebriich, und es ließ fich ben lebliaften Antheil, ben es von jest an an bem Doutichen Rviege nabm ; mit einem theuers Dreife bezahlen. Wolf Blanginind Chre Betrat es jest ben politifchen Ochauplas. hatte Drenftierna, bem es, wenig, foftete Deutfdie fande Rechte und Bufigungen ju verfchenten, die ReichsPftung Dhilippoburg und Die moch derigen: merkmigten Blate im Richelten abgeb treten; jeht ichieften bie Oberbeutschen Proto ftanten auch in ihrant Damen, eine eigne Gefandfchaft ab, bas Glag, bie Reftung Brem fach (bie erft erobert werben follte) underafte Mabe am Oberrhein, Die ber Schiffel in Deutfdiand maren, unter Frangefifchen Ochus ju geben. Bas ber Frangofifche Ochuk be beute, hatte man an ben Bisthumern Des. Tull und Berbun gefehen, welche Frantreich fcon felt Sahrhunderten felbft gegen ihre rechtmaßigen Eigenthamer: befchuste. Trietliche Gebiet hatte ichon Frangofifche Ba fahungen: Lotheingen war fo gut als erobert, bulles jeben Augenblick mis einer Armee überr

fdwemmt werben, und feinem furchtbaben Brachbar burth eigne Reaft nicht wiberfteben tonnte. Sieht mar die mahricheinlichfte Soff mung für Franktrich borhanben, auch bas Elfaß ju feinen weitlauftigen Beftgungen gu Schlagen, und, ba man fich bald barauf mit ben Sollandern, in. bie Spanifchen Miederland theilte, ben Ahein gu feiner naturtichen Grange gegen Deutschland ju mathen. : Bo fchimpf lich wurden Dantschlands Rechte von Deut ichen Stanben an biefe treuloje habfitatie Dacht verfauft, bie, unter ber Larve einet uneigennübigen Freundschaft, nur nach Wert, arbberung frebte, und, thoem fle mit frechte Stirne bie ehrenvolle Benennung einer Befchagerin annahm, bloß barauf bebacht: war, ibr Des auszuspannen, und in ber allgemet nen Betwerrung fich felbft ju verforgen.

Far biefe wichtigen Ceffionen mache Frankreich fich anheischig, ben Schwedischen Baffen burch Betriegung ber Spanter eine Diverfion zu machen, und; wenn es mit bem Ruffer felbft ju einem iffintlichen Bruch tominen

follte, bieffeits bes Rheins eine Armee von molftaufent Dann ju unterhalten, bie bann in Bereinigung mit ben Schweden und Deuts feben gegen Defterreich agiren murbe. Bu bem Rriege von ben Spaniern wurde von biefen felbit bie- ermunfchte Beranlaffung gegeben. Die überfielen von ben Miederlanden aus bie Stadt Erier, hieben bie Krangbfilche Befagung, ble in derfelben befindlich war, nieder, be machtigten fich, gegen alle Rechte ber Biffer, ber Derfon bes Churfurften, ber fich untet Brangofifchen Schut begeben hatte, und fuhr ten ihn gefangen nach Rlandern. 218 ber Rarbinalinfant, als Statthalter ber Spans fchen Dieberlande, bem Ronig von Frantreid bie geforberte Benugthuung abichlug, und fich weigerte, ben gefangenen gurften in Frepe heit ju fegen, fundigte ihm Richelieu,- nach altem Brauche burch einen Bappenherold, ju Bruffel formlich ben Rrieg an, ber auch wirk lich von brep verschiebenen Armeen, in Dais land, in bem Beltlin und in Flandern, eroff net murbe. Beniger Ernft fcbien es bem Frangofischen Minister mit bem Rriege gegen ben Kaifer zu fenn, woben weniger Bortheileju drnten und größere Schwierigkeiten zu bes
flegen waten. Dennoch wurde unter der: Ansfuhrung bes Kardinals von la Valette eine vierte Armee über ben Rhein nach Deutschland gesendet, die in Vereinigung mit Herzog Kurnhard, ohne vorhergegangene Kriegsertlarung, gegen den Kaifer zu Felde zog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als selbst bir Noedlinger Niederlage, war für die Schwesten die Ausschinung des Chursürsten von Sachsten wit dem Kaiser, welche, nach wiederhole ten wechseiseitigen Bersuchen, sie zu hindern und zu besordern, endlich im Jahr 1634 zu Pirna erfolgte, und im May des daranf sobgenden Jahres zu Prag in einem farmlichen Frieden befestigt wurde. Nie hatte der Churstürst von Sachsen die Anmaßungen der Schwesden in Deutschland verschmerzen können, und seine Abneigung gegen diese ausländische Macht, die in dem Deutschen Reiche Gesche gab, war mit jeder neuen Forderung, welche Orenstierna an die Deutschen Reichsstände machte, gesties

Digitized by Google

gen. Diefe able Stimmung gegen Schweben: untetflutte aufe trofsigfte bie Bemuhungen bes Spanifden Sofs, einen Rvieden gwifden Sache fen und dem Ruifer ju fiften. Ermudet von ben Unfallen eines fo langen und vermuftenben Rrieges. Der bie Gadifchen Lanver vor allen andern ju feinem traurigen Schaupfaße machte; geruhrt von bem allgemeinen und fcredlichen Elenbe, bas Rreund und Reinb ohne Unterschied über feine Unterthanen hauften, und burch die verfichrertichen Antrage bes Saufes Defferreich gewonnen, ließ enblich ber Churfurft bie gemeine Sache im Stich, und meniger besorgt um bas Loos feiner Mitkande. und um Deutsche Frenheit, bachte er nur barauf, feine eigenen Bortheile, mar's auch auf Untoften des Gamen, ju befordern.

Und wirtich war bas Elend in Deutscheland zu einem so ausschweisenden Grade gesties gen, daß bas Gebet um Frieden von tausende mal taufend Zungen ertome; und auch der nachtheiligste noch immer für eine Wahlthat des himmels galt. Wüsten lagen da, wo

fonft taufend frobe und fleifige Menfchen wim: metten; wo die Ratur thren berrlichften Segen eraoffen und Boblieben und Ueberfluß geberefcht hatte. Die Belder, von der fleifigen Sand bes, Pflugers verlaffen, lagen ungebaut und verwilbert, und mo eine junge Saat auffchoff, ober eine lachende, Aernte winfte, ba gerftorte ein einziger Durchmarfch den Rieiß eines gangen Sabres, die lette hoffnung bes verfdmachtenben Bolls. Berbrannte Ochlof. feng vermuftete Felder, eingeafcherte Dorfer lagen meilenweit, berum in gragenvoller Berftorung, mahrend bag ihre verarmten Bewohner hingingen, bie Zahl jener Mordbrenner. beere ju vermehren, und, was fie felbit erlite ten hatten, ihren verfconten Dieburgern fcredlich ju erftatten. Rein Schut gegen Unterdruckung, ale felbft unterbrucken ju bels Die Stadge feufzten umter ber Beißel tugellofer und tauberiicher Befagungen, bie bas Eigenthum bes Burgers verichlangen, und die Frenheiten bes Rrieges, die Licens thres Standes, und die Borrechte ber Doth mit dem graufimften Muthmillen getrend mache

ten. Benn foon unter bem furgen Durchs sua efner Armee dame Canbftrecten gur Gine de murben : wente andre burch Bintetquars tiere, verarmten. ober burch Branbichakungen ausgefogen murben, fo litten fie boch nur wor's übergebende Plagen, und ber Rleiß eines Nahres tonnte Die Drangfale einigen: Monate vergeffen machen.: Aber: teine Erholung murbe benienigen ju Theil, Die eine Befagung in theen Mauern ober in ihrer Rachbarfchaft batten, und ihr ungluckliches Schickfal tonnte felbft der Bechfel des Gludes nicht verbeffern, ba ber Sieger an ben Dlas und in die Ruffe Capfen des Bestegten trat, und Rreund und Reind gleich wentg Schonung bewiesen. Die Bernachläfffaung ber Relber, bie Berftorung ber Sagten, und Die Bervielfaftigung bet Armeen, " die .. über . die ausgefogenen gandet baber fturmten, hatten Sunger und Theurung. wer unausbleiblichen Rolge, und in ben less ten Sahren , vollendete, noch Digwachs das Ciend. Die Anhaufung ber Menfchen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Beite und Molleren auf ider andern brachten

. . .

sefturtige Ceuchen bervor, bie mehr ald Ochmert und Rener die Lander verabeten: Alle Bande ber Debnung loften in biefer langen Berruttung fich auf, die Achtung fur Menfchenrechte, bie Burcht vor, Gefeben, die Reinheit der Sitten verlor fich, Ercu und Glaube verfiel, indem die Starte allein mit eifernem Ocepter berriche te; uppig fchilfen unter bem Schirme ber Unarchie und ber Straflosigfeit alle Lafter auf und bie Denfchen verwilderten mit ben gans bern. Rein Stand war bem Muthwillen gu ehrmurbig, fein fremdes Strenthum ber Doth und ber Manblacht feilig. Der. Soldat (Jum bas Ciend jener Zeit in ein einziges Wort gu preffen) ber Solbat herrichte, und biefer brutalfte, ber Defpoten ließ feine eignen Ruhrer nicht felten feine Obermacht fühlen. Der Befehichaber einer Armee war eine wichtigere Pérson in ben Lande, worin er fich feben sieß, als ber wechtmäßige Regent, ber oft dahin gebracht war, fich vor ihm in frines Ochloffern gu verkriechen. Gang Deutschland wimmelte von folden fleinen Tyrannen; und die Lander litten gleich hart von dem Beinde - unb

und von ihren Vertheibigern. Alle diese Wunden schmerzten um so mehr, wenn man sich erinnerte, daß es fremde Michte waren, welche Deutschland ihrer Habsucht ausopferzten, und die Drangsale des Arteges vorsählich verlängerten, um ihre eigennühigen Zwecke zu erreichen. Damit Schweden sich bereischern und Eroberungen machen konnte, mußte Deutschland unter der Geißel des Arteges bluten; damit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb, durste die Fackel der Zwietracht im Deutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigennüßige Stimmen, die sich gegen den Frieden erklatten, und wenn sowohl Schweben als Deutsche Reiches stände die Fortdauer des Kriegs aus unreinen Absicht wünschten, so sprach eine gesunda Staatskunst für sie. Konnte man nach det. Wördlinger Niederlage einen billigen Frieden von dem Raiser erwarten? Und wenn man dieß nicht konnte, sollte man siedzehn Jahre lang alles Ungemach des Kriegs erduldet, alle Kräste verschwendet haben, um am Ende

Digitized by Google

nichts gewonnen, ober gar noch verloren ju haben? Bofur fo viel Blut vergoffen, wenn alles blieb, wie es gewefen, wenn man in feinen Rechten und Unfpruchen um gar nichts 'gebeffert war? wenn man alles, was fo fauer errungen worden, in einem Frieden wieder berausgeben mußte? Bar es nicht munichens. werther, die lange getragene Last noch zweb ober bren Sahre langer ju tragen, um für swanzigjahrige Leiben endlich boch einen Erfas einzuarnten? Und an einem vortheilhaften Frieden war nicht ju zweifeln, fobald nur Schweden und Deutsche Protestanten, Reide wie im Rabinet, ftanbhaft jufammen hielten, und ihr gemeinschaftliches Intereffe mit wechfelfeitigem Untheil, mit vereinigtem Eifer befotaten. Ihre Erennung allein machte ben Feind machtig, und entfernte bie Soffnung eines bauerhaften und allgemein beglackenden Rriedens. Und diefes größte aller Uebel fügte ber Churfurft von Sachfen ber protestantischen Sache gu, indem er fich burch einen Separatvergleich mit Defterreich verföhnte.

Ochon vor ber Morblinger Ochlacht hatte er die Unterhandlungen mit bem Raifer eroff. net; aber ber ungludliche Musgang ber erftern beschleunigte die Abschliefung des Bergleichs. Das Bertrauen auf den Benftand ber Schweben mar gefallen, und man zweifelte, ob fie fich von diefem barten Schlage je wieder auf richten wurden. Die Trennung unter ihren eigenen Anführern, Die fchlechte Subordinge tion der Armee, und die Entfraftung des Schwedischen Reichs ließ teine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um fo meht glaubte man eilen zu muffen, fich bie Groff. muth bes Raifers ju Dute ju machen, bet feine Anerbietungen auch nach dem Rordlinger Siege nicht jurudnabm. Orenstierna, der die Stande in Rrantfurt verfammelte, fore berte; ber Raffer hingegen gab: und fo bedurfte es feiner langen Ueberlegung, welchem von beiben man Behor geben follte.

Indeffen wollte man boch ben Schein verw meiden, als ob man die gemeine Sache hinte anseite und bloß auf feinen eigenen Nuben

bedacht ware. Alle Deutschen Reichestanbe, felbit bie Schweben, maren eingelaben morben, ju biefem Frieden mitgawirten und Theil baran gu - nehmen, obgleich Churfachsen und ber Raifer bie einzigen Dachte maren, bie ibn foloffen, und fich eigenmachtig ju Gefete gebern über Deutschland aufwarfen. Die Befcmerben ber protestantifchen Stanbe famen in bemfeiben jur Sprache, ihre Berbaltniffe und Rechte murben vor biefem willtubrlichen Ribunale entschieben, und felbst bas Schickfal ber Religionen ohne Zuziehung ber baben fo fehr intereffirten Glieder bestimmt. Es follte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgefet fenn, als ein folches befannt gemacht, und burch ein Reichserekutionsheer, wie ein formlicher Reichefching, vollzogen werben. Ber fich bagegen auflebnte, war ein Reind bes Reiches, und fo mußte er, allen ftandifchen Rechten juwiber, ein Befet anertemen, bas er nicht felbft mit gegeben hatte. Der Dragische Friede ' war alfo, fcon feinet Korm nach, ein Bert ber Billtuhr; und er, war ce nicht weniger burch feinen Inhalt.

Das Restitutionsebift hatte ben Brud zwifden Churfachfen und dem Raifer vorzug. lich veranlaßt; affo mußte man auch ben ber Biederausschnung zuerst darauf Ruckficht neb-Ohne es ausbrucklich und formlich auf. juheben, feste man in bem Dragifchen Rries ben feft, daß alle unmittelbaren Stifter, und unter den mittelbaren diejenigen, welche nach bem Paffauifchen Bertrage von den Protes Ranten eingezogen und befeffen worden, noch vierzig Sahre, jedoch ohne Reichstagsftimme, in bemjenigen Stande bleiben follten, in welchem das Restitutionsebift fie gefunden habe. Bor Ablauf Diefer vierzig Jahre follte bann eine Rommiffion von beiberlen Religions. verwandten gleicher Ungahl friedlich und gefebmäßig barüber verfügen, und wenn es auch bann ju teinem Endurtheil fame, jeder Theil in ben Befit aller Rechte gurudftreten, bie er vor Erfcheinung bes Restitutionseditts ausge ubt habe. Diefe Austunft alfo, weit entfernt ben Gamen ber Bwietracht ju erfticen, fu fen birte nur auf eine Beit lang feine verderblichen Wirfungen, und ber Bunder eines

neuen Rrieges lag icon in bicfem Artifel bes Pragifchen Friedens.

Das Ergfift Magbeburg bleibt bem Pringen August von Sachfen, und Salberftabt bem Ergherzog Leopold Bilhelm. Bon bem Magdeburgifchen Gebiet werden vier Aemter abgeriffen und an Churfachfen verichentt; ber Abministrator von Magdeburg, Christian Bilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art Die Bergoge won Medlenburg abaefunden. empfangen, wenn fie biefem Frieden beytres ten, ihr Land guruck, das fie glucklicher Beife lanaft icon burd Guftav Abolphe Großmuth befiten; Donauwerth erlangt feine Reichs. frepheit wieder. Die wichtige Forberung ber Pfalgifchen Erben bleibt, wie wichtig es auch bem protestantischen Reichstheile war, biefe Churstimme nicht zu verlieren, ganglich unberuhrt, weil - ein Lutherifcher gurft einem veformirten feine Berechtigfeit fculbig ift. Alles, was die protestantischen Stande, die Ligue und ber Raifer in bem Eriege von einander erobert haben, wird juruck gegeben; alles, was bie auswartigen Dachte, Some:

den und Frankreich, sich zugeeignet, wird ihnen mit gesammter Sand wieder abgenommen. Die Kriegsvoller aller kontrahirenden Theile werden in eine einzige Reichsmacht verseinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, diesen Frieden mit gewaffneter Hand zu vollstrecken hat.

Da der Pragische Friede als ein allgemeines Reichsgeset gelten sollte, so wurden die jenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Rebenvertrage bewgefügt. In diesem wurde dem Chursürsten von Sachsen die Lausth als ein Bohmisches Lehen zuerkannt, und über die Religionsfrensheit dieses Landes und Schlestens noch besonders gehandelt.

Alle evangelischen Stände waren zu Ansnahme bes Pragischen Friedens eingeladen, und unter bieser Bedingung der Annestie theilhaftig gemacht; bloß die Fürsten von Wirstemberg und Baben — deren Länder man inne hatte, und nicht geneigt war so ganz umbedingt wieder herzugeben — die eigenen Uns

terthanen Defterreichs, welche bie Baffen gegen ihren Landesherrn geführt, und biejenigen Stande, die unter Orenstierna's Diret. tion ben Rath ber Oberdeutschen Rreise aus: machten, fchloß man aus; nicht fowohl um ben Rrieg gegen fie fortzuseben, ale vielmehr um ihnen ben nothwendig gewordenen Frieden besto theurer ju verfaufen. Man behielt ihre Lande als ein Unterpfand, bis alles herausgegeben, und alles in feinen vorigen Stand juruckgeftellt feyn murde. Eine gleiche Gerechtigfeit gegen alle hatte vielleicht bas mech= felfeitige Butrauen zwifden haupt und Gliebern, zwifchen Protestanten und Papisten, amifchen Reformirten und Lutheranern guruck. geführt, und, verlaffen von allen ihren Bunbesgenoffen, hatten die Ochweden einen fchimpflichen Abschied aus bem Reiche nehmen muf-Jest bestartte biefe ungleiche Behand. lung die harter gehaltenen Stande in ihrem Migtrauen und Biberfehungsgeift, und erleichs terte\_es ben Schweden, bas Feuer bes Rriegs ju nahren, und einen Unhang in Deutschland, ju behalten.

Der Drager Rriebe fand, wie vorher ju erwarten gewesen war, eine fehr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Ueber bem Beftreben, beide Partenen einanber ju nabern, hatte man fich von beiden Bormurfe junegogen. Die Protestanten flagten über die Ginichranfungen, die fie in diefem Rrieben erleiben follten; bie Ratholifen fanden biefe verwerf. liche Sette, auf Koften ber mahren Rirche, viel ju gunftig behandelt. Mach biefen hatte man der Rirche von ihren unveraußer. lichen Rechten vergeben, indem man ben Evangelifchen ben vierzigiahrigen Genuß ber geiftlichen Gater bewilligte; nach jenen hatte man eine Berratheren an ber protestantifchen Rirche begangen, weil man feinen Glaubensbrudern in den Defterreichischen ganbern die Religionefrenheit nicht errungen hatte. Aber niemand wurde bittrer getabelt, als ber Ehurfürst von Sachsen, den man als einen treulpfen Ueberlaufer, als einen Berrather der Religion und Reichsfrenheit, und als einen . Mitverschwornen des Raifers in offentlichen Ochriften barguftellen fuchte.

Inbeffen troftete er fich mit bem Triumph, bag ein großer Theil ber evangelifchen Stande feinen Krieben nothgezwungen annahm. Der Churfurft von Brandenburg, Bergog Bilheim von Weimar, die Kurften von Anhalt, die Bergoge von Medlenburg, Die Bergoge von Braunfdweig . Laneburg, bie Sanfeftabte und bie mehreften Reichsstädte traten demfeiben Landgraf Wilhelm von Beffen ichien eine Zeit lang unfchluffig, ober stellte fich vielleicht nur es ju fenn, um Beit ju gewinnen und feine Magregeln nach bem Erfolg eingu: richten. Er hatte mit bem Schwert in ber Sand icone gander in Beftphalen errungen, aus benen er feine beften Rrafte ju Ruhrung des Rrieges gog, und welche alle er nun, bem Rrieben gemäß, jurud geben follte. Bernhard von Beimar, beffen Staaten noch bloß auf bem Dapier existirten, tam nicht als friegführende Macht, beffo mehr aber als friegführender & en eral in Betrachtung, und in beiderlen Rucksicht tonnte er den Prager Brieden nicht anders als mit Abscheu verwerfen. Sein ganger Reichthum war feine Sapferfeit, und in feinem Degen lagen alle feine Lanber. Mur der Krieg machte ihn groß und bedeubtend; nur der Krieg konnte die Entwurfe feisnes Ehrgeißes jur Zeitigung bringen.

Aber unter allen, welche ibre Stimme gegen den Pragifchen Frieden erhoben, ertlar. ten fich bie Ochweben am heftigften bagegen, und niemand hatte auch mehr Urfache bagu. Bon den Deutschen felbst in Deutschland bereingerufen, Retter der protestantifchen Rirche und ber ftanbifchen Rrepheit, die fie mit fo vielem Blute, mit bem heiligen Leben ihres Ronigs ertauften, faben fie fich jest auf ein mal fchimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in ollen ibren Planen getäuscht, ohne lobn, obne Dankberfeit aus bem Reiche gewiefen, für welches fie bluteten, und von den nehmlichen Furften, die ihnen alles verbantten, bem Sohngelachter des Reindes preis gegeben. eine Genugthuling fur fie, an einen Erfas ihrer aufgewandten Roften, an ein Mequivalent für die Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, war in dem Drager Frieden

mit feiner Sylbe gebacht worben. Mactter als fie getommen maren, follten fie nun ents laffen, und, wenn fie fich bagegen ftraubten, burch diefelben Sande, welche fie hereingerus fen, aus Deutschland hinausgejagt werben. Endlich ließ swar ber Churfurft von Sachfen ein Wort von einer Genugthuung fallen, bie in Geld bestehen, und die Summe von brittes balb Millionen Gulden betragen follfe. Aber Die Ochweden hatten weit mehr von ihrem Eigenen jugefest; eine fo fchimpfliche Abfinbung mit Beld mußte ihren Eigennug franten und ihren Stolz emporen. "Die Churfurften son Bavern und Sachfen," antwortete Oren-Rierna, ,, ließen fich ben Bepftanb, ben fie bem Raifer leifteten, und als Wafallen ihm fchulbig waren, mit wichtigen Provinzen besablen; und uns Schweben, uns, bie wir unfern Ronig für Deutschland babingegeben, will man mit der armfeligen Summe von brits tehalb Millionen Gulben nach Saufe weifen?" Die getäufchte Soffnung fcmerste um fo mehr, ie gewiffer man barauf gerechnet hatte, fich mit bem Bergogthum Dommern, beffen gegens

wartiger Besitzer alt und ohne Onccession war, bezahlt zu machen. Aber die Anwartsschaft auf dieses Land wurde in dem Prager Frieden dem Chursürsten von Brandenburg zugesichert, und gegen die Festsehung der Schweden in diesen Gränzen des Reichs emporten sich alle benachbarten Mächte.

Die in dem gangen Rriege hatte es fchiffe, mer um die Schweden gestanden, als in bies fem 1635ften Jahre, unmittelbar nach Betanntmachung bes Pragifchen Friedens. Biele ihrer Allifrten, unter ben Reichsftabten befonbers, verließen ihre Parten, um ber Bobb that des Friedens theilhaftig ju merden; andre wurden durch die fiegreichen Baffen des Rais fers bagu gezwungen. Augsburg, burch Sunger befiegt, unterwarf fich unter hatten Bes bingungen; Burgburg und Roburg gingen jan Die Defterreicher verloren. Der Beilbronnifche Bund murde formlich getrennt. Bennahe gang Oberdeutschland, ber Bampifit ber Schwedis fchen Dacht, ertannte bie Bereichaft bes Rajs fers. Sachsen, auf ben Pragifchen Frieden

,fich ftubend, verlangte bie Raumuna Thurinaens. Salberftabts, Magdeburgs. Philipps burg, ber Baffenplat der Frangofen, mar mit allen Borrathen, bie barin niebergelegt waren, von den Defterreichern überrumpelt worden, und biefer große Berluft hatte bie Thatiateit Frankreichs geschwächt. Um die Bedrangniffe ber Odweben volltommen ju nithen, mußte gerabe jest ber Stillftand mit-Doblen fich feinem Enbe nabern. Dit Dobs Ien und mit bem Deutschen Meiche jugleich Rrieg zu führen, überftieg ben weitem bie Rrafte bes Odwebifden Staats, und man hatte bie Bahl, welches von diefen beiben Feinden man fic entledigen follte. Stols und Ehrgeis entschieden: fur bie Fortfegung bes Deutschen Rriegs, welch ein hartes Opfer es auch gegen Pohlen toften mochte; boch eine Armee toftete es immer, um fich ben ben Doblen in Achtung au feben, und ben ben Unterhandlungen um winen Stillftand ober Frieden feine Frenheit nicht gang und gar ju verlieren.

Allen blefen Unfallen, welche ju gleichet Beit über Schweben bereinfturmten, febte fic

ber fandhafte, an Bulfsmitteln unerschöpf. liche Geift Orenstierna's entgegen, und fein burchdringender Berftand lehrte ihn, felbft bie Bibermartigfeiten, die ihn trafen, ju seinem Bortheile tehren. Der Abfall fo vieler Deutschen Reichsstanbe von ber Ochwes bifchen Parten beraubte ihn amar eines großen Theils feiner bisherigen Buntesgenof. fen, aber er überhob ihn auch jugleich aller Schonung gegen fie; und je größer die Bahl feiner Reinde murbe, uber befto- mehr Lans ber tonnten fich feine Urmeen verbreiten, desto mehr Dagggine öffneten sich ihm. Die fcrenende Undantbarteit der Stande, und die ftolge Berachtung, mit ber ihm von bem Raifer begegnet wurde, (ber ihn nicht eine mal würdigte, unmittelbar mit ihm über ben Brieben ju traftiren,) entgunbete in ibm ben Muth ber Bergweiflung, und einen eblen Eros, es bis aufs außerfte zu treiben. Gin noch fo ungludlich geführter Rrieg fonnte bie Sache ber Schweben nicht fcblimmer machen, als sie war; und wenn man bas Deutsche Reich raumen follte, fo war es

wenigstens anftanbiger und ruhmlicher, es mit bem Schwert in ber Sand zu thun, und ber Macht, nicht ber Furcht ju untersliegen.

In ber großen Ertremitat, worin die Schweden fich burch die Defertion ihrer 21: liirten befanden, marfen fie ihre Blicke inerst auf Kranfreich, welches ihnen mit ben ermunternoften Autragen entgegen eilte. Das Interesse beider Rronen mar aufs engfte an einander gefettet, und Franfreich handelte genen fich felbit, wenn es die Dacht ber Schweben in Deutschland ganglich verfallen lief. Die burchaus bulflose Lage ber Lestern war vielmehr eine Aufforderung fur baffelbe, fich fefter mit ihnen ju verbinden, und einen thatiaern Antheil an bem Rriege in Deutscho land ju nehmen. Schon feit Abichließung bes Alliangtraftats mit den Odweden ju Beerwalde im Sahr 1632, batte Rranfreich ben Raifer burch bie Baffen Guftav Abolubs befehdet, ohne einen offentlichen und formlichen Bruch, bloß durch die Gelbhulfe, bie es ben Gegnern beffelben leiftete, und durch

feine Gefchaftigfeit, die Bahl ber Lettern ju Aber, beunruhigt von bem uns vermehren. ermartet ichnellen und außerordentlichen Ginef ber Odwebischen Baffen, ichien es feinen ersten Zweck eine Zeit lang aus ben Mugen gu verlieren, um bas Gleichgewicht ber Dacht wieder herzustellen, das durch bie Ueberlegenheit der Ochweden gelitten hatte. Es fuchte die fatholifchen Reichsfürsten burch Reutralitatevertrage gegen ben Schwedifchen Eroberer ju fchugen, und mar fcon im Begriff, iba diefe Berfuche mifilangen, fich gegen ibn felbst ju bewaffnen. Dicht fobald aber hatte Guftav Abolphs Tod und die Bulflofigfeit der Ochwes ben biefe gurcht gerftreut, als es mit frifchem Eifer ju feinem erften Entwurf juracftehrte, und den Unglucktichen in vollem Dage ben Sout angebeihen ließ, ben es ben Gludlichen entzogen hatte. Befreyt von bem Biderftande, ben Gukav Abolphs Chrgeit und Bachfamteit feinen Bergroßerungsentwurfen entgegen festen, ergreift es ben gunftigen Augenblick, ben bas Morblinger Unglud ihm barbietet, fich die Berrichaft bes Kriegs zuzueignen, und

benen, die feines machtigen Ochutes bedurf. tig find, Gefete vorzuschreiben. Der Beite puntt begunftigt feine tuhnften Entwurfe, unb was vorher nur eine ichone Schimare mar, laft fich von jest an ale ein überlegter, burch bie Umftanbe gerechtfertigter Zweck verfolgen. Rett alfo widmet es dem Deutschen Rriege feine gange Hufmertfamfeit, und fobald es burch feinen Eraftat mit ben Deutschen feine Privatzwecke ficher gestellt fieht, erscheint es als handelnde und herrschende Macht auf ber Während daß fich bie politifchen Buhne. friegführenden Dlachte in ginem langwierigen Rampf erichopften, hatte es feine Rrafte gefcont, und geben Sabre lang ben Rrieg bloß mit feinem Gelbe geführt; jest, ba bie Beitumftande es jur Thatigfeit rufen, greift es jum Ochwert, und ftrengt fich ju Unterneh. mungen an, die gang Europa in Bermunderung feben. Es lagt ju gleicher Zeit zwey Rlotten im Deere freugen, und fchieft feche verschiebene Seere aus, mabrent bag es mit feinem Gelde noch eine Krone und mehrere Deutsche Fürften befoldet. Belebt burch die

Hoffnung seines mächtigen Schutes, raffen sich die Schweben und Deutschen aus ihrem tiesen Verfall empor, und getrauen sich, mit dem Schwert in der Hand einen rühmlichern Frieden als den Pragischen zu ersechten. Bon ihren Mitständen verlassen, die sich mit dem Raiser versöhnen, schließen sie sich nur desto enger an Frankreich an, das mit der wachsenden Noth seinen Beystand verdoppelt, an dem Deutschen Krieg immer größern, wiewohl noch immer versteckten Antheit nimmt, die es zusletzt ganz seine Waste abwirft, und den Kaisser unmittelbar unter seinem eignen Namen befehbet.

Um ben Schweben vollfommen freye Sand gegen Besterreich zu geben, machte Frankreich ben Anfang damit, es von dem Pohlnischen Rriege zu besreyen. Durch den Grafen von Avaux, feinen Gesandten, brachte es beide Theile dahin, daß zu Stummsborf in Preußen der Waffenstillstand auf sechs und zwanzig Jahre verlängert wurde, wiewohl nicht ohne großen Verlust für die Schweden, welche beye nahe das ganze Pohlnische Preußen, Gustav

Abolphs theuer ertampfte Eroberung, burch einen eintigen Redergug einbuften. Der Beer: malber Traftat murbe mit einigen Berandes rungen, welche bie Umftanbe nothig machten, Anfangs zu Compleane, bann zu Wismar und hamburg auf entferntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man icon im Man bes Sahrs 1635 gebrochen, und durch den lebhaf. ten Anariff biefer Dacht bem Raifer feinen wichtigften Benftand aus ben Dieberlanden ents jogen; jest verschaffte man, burch Unterftugung des Landgrafen Bilbeims von Raffel und herzog Bernhards von Beimar, ben Schwedischen Baffen an der Elbe und Donau eine großere Prepheit, und nothigte ben Rais fer burch eine ftarte Diversion am Rhein, feine Dacht zu theilen.

Heftiger entzündete sich alfo ber Krieg, und der Kaifer hatte durch den Pragischen Frieden zwar feine Gegner im Deutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch den Eifer und die Thätigkeit seiner auswärtigen Feinde vermehrt. Er hatte sich in Deutsch-

land einen unumfdrantten Ginfluß erworben, und fich, mit Muenahme weniger Stande, jum herrn bes gangen-Reichstorpers und ber Rrafte beffelben gemacht, daß er von jest an wieder ale Raifer und Berr handeln fonnte. Die erfte Birtung bavon war die Erhebung feines Sohnes Kerbinands bes Dritten gur Romifchen Ronigsmurde, die, ungeachtet des Biderfpruchs von Seiten Triers und der Pfalsifchen Erben, durch eine entscheibende Stim: menmehrheit ju Stande fam. Aber bie Schmeben hatte er ju einer verzweifelten Gegenwehr gereißt, bie gange Macht Frankreichs gegen fich bewaffnet und in die innerften Ungelegen. beiten Deutschlands gezogen. Beibe Rronen bilden von jest an mit ihren Deutschen Allites ten eine eigene fest gefchloffene Dacht, ber Raifer mit ben ihm anhangenden Deutschen Staaten bie andre. Die Ochweden beweisen von jest an teine Schonung mehr, weil fie nicht mehr fur Deutschland, sonbern für ihr eigenes Dafenn fechten. Gie hanbeln rafcher. unumschränkter und fühner, weil fie es überboben find, bep ihren Deutschen Allierten

herum zu fragen, und Rechenschaft von ihren Entwürsen zu geben. Die Schlachten werden hartnäckiger und blutiger, aber weniger entsscheidend. Größere Thaten der Tapferkeit und der Kriegskunst geschehen; aber es sind einszelne Handlungen, die, von keinem übereinsstimmenden Plane geleitet, von keinem alles lenkenden Geiste benust, für die ganze Parteyschwache Folgen haben, und an dem Laufe des Kriegs nur wenig verändern.

Sach sen hatte sich in dem Pragischen Brieden verbindlich gemacht, die Schweden aus Deutschland zu verjagen; von jest an also vereinigen sich die Sachsischen Fahnen mit dem kaiserlichen, und zwey Bundesgenoffen haben sich in zwey unversöhnliche Feinde verwandelt. Das Erzstift Magdeburg, welches der Pragissiche Friede dem Sachsischen Prinzen zusprach, war noch in Schwedischen Handen, und alle Bersuch, sie auf einem friedlichen Wege zu Abtretung desselben zu bewegen, waren ohne Wirtung gebtieben. Die Feindscligkeiten fanzen also an, und der Chursufirft von Sachsen

eroffnet fie bamit, burch fogenannte Avotas torien alle Sachsische Unterthanen von der Bannerischen Armee abzurufen, die an der Elbe gelagert fteht. Die Officiere, langft fcon megen des ruckftandigen Goldes fchmurig, geben biefer Aufforderung Behor, und raus men ein Quartier nach bem andern. Da bie Sachfen jugleich eine Bewegung gegen Mect. lenburg machten; um Domit weggunehmen, und den Reind von Dommern und von der Oftfee abzuschneiden, fo jog fich Banner eils fertig bahin, entfeste Domis und fchlug den Cadfifchen General Baudiffin mit ftebentaus fend Mann aufs Saupt, daß gegen taufend blieben und eben fo viel gefangen wurden. Berftartt durch die Truppen und Artillerie, welche bieber in Dobinifch Breugen geftanden, nunmehr aber burch den Bertrag ju Stummes dorf in diesem Lande entbehrlich murden, brach biefer tapfre und ungeftume Rrieger am folgenden 1636ften Sahr in bas Churfürftenthum Sachfen ein, wo er feinem alten Saffe gegen bie Sachsen bie blutigften Opfer brachte. Durch vieljahrige Beleidigungen aufgebracht,

welche er und feine Odweben wahrend ihrer gemeinschaftlichen Reibzuge von dem Uebermuth ber Sachfen hatten erleiben muffen, und jest burch ben Abfall bes Churfurften aufs außerfte gereißt, ließen fie bie ungluch lichen Unterthanen beffelben ihre Rachfucht und Erbitterung fühlen. Begen Defferreis der und Bapern hatte ber Ochwedische Gol. bat mehr aus Pflicht gefochten; gegen bie Sachfen fampfte er aus Privathaf und mit perfonlicher Buth, weil er fie ale Abtrunnige und Berrather verabicheute, weil ber Baß zwifchen gerfallenen Freunden gewohn: Hich ber grimmigfte und unverfohnlichfte ift. Die nachbrudliche Diversion, welche bem Rais fer unterdeffen von bem Bergog von Beis mar und bem Landgrafen von Seffen am Rhein und in Weftphalen gemacht murbe, binberte ihn, ben Sachsen eine hinlangliche Unterftubung ju leiften, und fo mußte bas gange Churfurftenthum von Banners ftreis fenben Sorben bie ichredlichfte Behandlung erleiden. Endlich jog der Churfarft ben tais ferlichen General von Satfeld an fic, und růcte

rudte vor Magdeburg, welches ber herben eilende Banner umfonft ju entfegen ftrebte. Mun verbreitete fich die vereinigte Urmee ber Raiferlichen und Sachsen burch die Mark Brandenburg, entrig ben Odweben vicle Stadte, und mar im Begriff, fie bis an bie Offfee ju treiben. Aber gegen alle Erwartungen, griff der ichon verloren gegebene Banner Die allitte Armee am 24ften Gept. 1636 ben Bittftod an, und eine große Ochlacht murbe geliefert. Der Angriff mar fürchterlich, und bie gange Macht bes Reindes fiel auf ben rechten Blugel ber Ochmeben, ben Banner felbft anführte. Lange Zeit tampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Bartnacfig: feit und Erbitterung, und unter ben Ochweben war feine Schwadron, die nicht gehumal angerudt und gehnmal geschlagen worden mare. Als endlich Banner der Hebermacht der Feinde su weichen genothigt mar, feste fein linter Flugel bas Treffen bis jun Einbruch ber Dacht fort, und das Schweoische hintertreffen, weis des noch gar nicht gefochten hatte, war bereit, em folgenden Morgen die Ochlacht ju erneuern.

Digitized by Google

Aber diesen zwenten Angriff wollte ber Churfürft von Sachfen nicht abmarten. Seine. Armee war durch das Treffen des vorherges henden Tages erfchopft, und die Rnechte hab ten fich mit allen Pferden bavon gemacht, baf bie Artillerie nie gebraucht werben tonnte. ergriff alfo mit dem Grafen von Satfeld noch in derfelben Dacht die Rlucht, und überließ bas Ochlachtfeld ben Ochweben. Gegen funftaufend von den Allierten waren auf der Babl fatt geblieben, biejenigen nicht gerechnet, welde von ben nachfebenben Schweben erichlas gen murben, ober bem ergrimmten gandmann in Die Bande fielen. Bundert und funfria Standarten und Sahnen, drey und gwangig Ranonen, die gange Bagage, bas Gilberges fdirr bes Churfurften mit gerechnet, wurden erbeutet, und noch außerbem gegen gweptaus fend Gefangene gemacht. Diefer glangende Sieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft postirten Beind erfochten, feste bie Schweden auf einmal wieder in Achtung; ibre Beinde jagten, ihre Freunde fingen an frischen Douth ju fchopfen. Banner benutte bas Glad, das fich fo entscheidend für ihn erklart hatte, eilte über die Elbe, und trieb die Kaisferlichen durch Thuringen und hessen bis nach Westphalen. Dann kehrte er zuruck, und bezog die Winterquartiere auf Sachsischem Boden.

Aber ohne bie Erleichterung, welche ihm burch die Thatigfeit Bergog Bernhards und ber Frangofen am Rhein verfchafft murbe, wurde es ihm fcwer geworden fenn, diefe herrlichen Bittorien ju erfechten. Bernhard hatte nach ber Rorblinger Schlacht bie Erummer ber geschlagenen Armee in ber Betterau versammelt; aber verlaffen von dem Beilbronnischen Bunde, bem ber Drager Friede bald darauf ein volliges Ende machte, und von den Schweden ju wenig unterftußt, fah er fich außer Stand gefett, die Armee ju unterhalten, und große Thaten an ihrer Op ge ju thun. Die Mordlinger Riederlage hatte fein Bergogthum Franten verschlungen, und bie Ohnmacht ber Ochweben raubte ihm alle" Soffnung, fein Giuck burch biefe Rrone gu machen. Bugleich auch bes 3manges mube,

ben ihm bas gebieterifche Betragen bes Schwebifchen Reichstanglers auferlegte, richtete er feine Augen auf Frankreich, welches ihm mit Gelb, bem einzigen, mas er brauchte, ans: helfen tonnte, und fich bereitwillig dazu finden Richelieu munichte nichts fo fehr, als ben Ginfluß ber Ochmeden auf ben Deutschen Rrieg ju vermindern, und fich felbft unter fremden Damen die Ruhrung deffeiben in bie Banbe gu fpielen. Bu Erreichung biefes Bwedes tonnte er fein befferes Mittel ermah. len, als baß er ben Ochweben ihren tapfer. ften Relbherrn abtrunnig machte, ihn aufs genauefte in Rranfreiche Intereffe jog, und fich, ju Muefuhrung feiner Entwurfe, feines Armes verficherte. Bon einem Rurften wie Bernhard, ber fich ohne ben Benftand einer fremben Madt nicht behaupten fonnte, hatte Branfreich nichts zu beforgen, da auch ber alutlichfte Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhangigkeit von biefer Rrone gu fegen. Bernfard tam felbit nach Rrantreich, fchloß im Oftober 1635 ju St. Germain en Laye, nicht mehr als Schwedischer General,

fondern in eigenem Damen, einen Bergleich mit Diefer Rrone, worin ihm eine jahrliche Denfion von anderthalb Millionen Livres far ihn felbit, und vier Millionen ju Unterhaftung einer Urmee, die er unter toniglichen Befet len kommanbiren follte, bewilligt murbe. feinen Eifer defto lebhafter angufeuern, und Die Eroberung von Elfaß durch ihn ju beschleus nigen, trug man tein Bedenten, ihm in einem geheimen Artitel biefe Proving gur Belohnung anzubieten; eine Großmuth, von der man fehr weit entfernt mar, und welche der Bergog felbft nach Burben ju fcasen mußte. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und feinem Arme, und feste ber Arglift Berftellung ent. gegen. Bar er einmal machtig genug, bas Elfaß dem Feinde ju entreißen, fo verzweis felte er nicht baran, es im Nothfall auch gegen einen Freund behaupten ju tonnen. Jest alfo fcuf er fich mit Frangolischem Gelde eine eigene Armee, Die er zwar unter Frango. fischer Sobeit, aber boch fo gut als unume fchrantt, tommandirte, ohne jedoch feine Berbindung mit den Odweden gang und gar auf

zuheben. Er eröffnete feine Operationen am Mheinstrom, wo eine andre Frangofische Armee unter dem Kardinal la Balette Die Feindsfeligkeiten gegen den Kaifer schon im Jahre 1635 eröffnet hatte.

Gegen biefe hatte fich bas Desterreichische Bauptheer, welches ben großen Sieg ben Mordlingen erfochten batte, nach Unterwerfung Ochwabens und Krantens unter ber Un. führung des Gallas gewendet, und fle auch gludlich bis Des jurud gescheucht, ben Rheinftrom befreyt, und bie von ben Ochweden befesten Stabte, Daing und Krantenthal, Aber die Sauptabsicht diefes Gene-· erobert. rale, die Binterquartiere in Frankreich ju begiehen, murbe burch ben thatigen Biberftanb ber Rrangofen vereitelt, und er fah fich genothigt, feine Truppen in das erschopfte Elfaß und Odwaben gurud ju fuhren. Ben Eroff. nung des Feldzugs im folgenden Sahre paffirte er zwar ben Brepfach den Rhein, und ruftete fich, ben Rrieg in bas innre Franfreich ju spielen. Er fiel wirklich in die Graffcaft

Surgund ein, während daß die Spanier von den Niederlanden aus in der Picardie gluckliche Kortschritte machten, und Johann von Werth, ein gefürchteter General der Ligue und berühmter Parteygänger, tief in Champagne streifte, und Paris selbst mit seiner drohenden Ankunst erschreckte. Aber die Tapferkeit der Raiserlichen scheiterte vor einer einzigen unbeträchtlichen Festung in Franche Comte, und zum zweytenmal mußten sie ihre Entwürse ausgeben.

Dem thatigen Geiste Herzog Vernhards hatte die Abhangigteit von einem Franzosischen General, der seinem Priesterrock mehr als seinem Rommandostab Ehre machte, bisher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Verbindung mit demseiben Elsaß Zabern eroberte, so hatte er sich doch in den Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten tonnen. Der schlechte Fortgang der Franzosischen Wassen in den Niederlanden hatte die Thatigeteit der Operationen im Elsaß und Breisgau gehemmt; aber im Jahre 1638 nahm der Krieg in diesen Gegenden eine desto gläuzen.

Seiner bisherigen Reffeln bere Benbung: entledigt, und jest volltommener Berr feiner Truppen, verließ Bergog Bernhard icon am Anfang bes Februars die Rube ber Binteraugrtiere, bie er im Bisthum Bafel genom. men hatte, und erichten gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in diefer rauben Sahrs. zeit nichts weniger als einen Angriff vermus Die Balbftabte Laufenburg, Balbs. hut und Sedingen, werben burch Ueberfall weggenommen, und Rheinfelden belagert. Der dort tommandirende faiferliche General, Berjog von Savelli; eilt mit beschleunigten Date ichen biefem wichtigen Ort ju Bulfe, entfest ihn auch wirklich, und treibt ben Bergog von Beimar nicht ohne großen Berluft jurud. Aber gegen aller Menfchen Bermuthen erscheint diefer am dritten Tage (ben 21. Rebruar 1638) wieder im Geficht ber Raiferlichen, bie in voller Sicherheit über ben erhaltenen Sieg bep Rheinfelben ausruhen, und ichlaat fie in einer großen Schlacht, worin bie vier taifer--lichen Generale, Savelli, Johann von Berth, Enteford und Sperreuter, nebft zweptaufend

Mann zu Gefangenen gemacht werben. Zwey berseiben, von Werth und von Enteford, ließ Richelien in ber Folge nach Frankreich absühren, um der Siteikeit des Französischen Bolks durch den Anblick so berühmter Gefangenen zu schmeicheln, und das öffentliche Stend durch das Schaugepränge der ersochtenen Siege zu hintergehen. Auch die eroberten Standarten und Fahnen wurden in dieser Absücht unter einer seyerlichen Procession in die Kirche de notre Dame gebracht, dreymal vor dem Altar geschwungen, und dem Heiligthum in Verswahrung gegeben.

Die Einnahme von Rheinfelben, Roteln und Freyburg, war die nachste Folge bes durch. Bernhard erfochtenen Sieges. Sein heer wuchs beträchtlich, und so wie das Glück sich für ihn erklärte, erweiterten sich seine Enterwürfe. Die Festung Breysach am Oberrhein! wurde als die Beherrscherin dieses Stromsund als der Schlüssel jum Elfaß betrachtet. Rein Ort war dem Kaifer in diesen Gegenden wichtiger, auf keinen hatte man so große Garge, falt verwendet. Breysach zu behaupten, war

bie vornehmfte Bestimmung ber Italienischen Armee unter Feria gewefen; Die Festigteit feis ner Berte und ber Bortheil feiner Lage boten jedem gewaltfamen Angriffe Eros, und ble taiferlichen Generale, welche in diefen Gegenben tommandirten, hatten Befehl, alles für bie Rettung biefes Plages ju magen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und befchloß ben Angriff auf diefe Festung. Unbezwingbar burch Bewalt, tonnte fie nur burch Sunger besiegt werben; und die Sorglofigfeit ihres Rommendanten, ber, feines Ungriffs gemarfeinen aufgehäuften Getreidevorrath ju Belde gemacht hatte, befchleunigte Diefes Ochice. Da' fie unter biefen Umftanden nicht vermogend mar, eine lange Belagerung auszuhalten, fo mußte man eilen, fie ju entfegen, ober mit Proviant ju verforgen. Der faifets liche General von Got, naherte fich daber aufs eilfertigfte an ber Spige von zwolftaus fend Mann, von dreytaufend Proviantwagen begleitet, die er in die Stadt merfen wollte. Aber von Bergog Bernhard ben Bittemen et angegriffen, verlor er fein ganges Corps bis auf breptausend Mann, und die ganze Fracht, die er mit sich suhrte. Ein ahnliches Schicks sal widersuhr auf dem Och sen seld bey Thann dem Herzog von Lothringen, der mit fünf : bis sechstausend Mann zum Entfaß der Bestung heranrückte. Nachdem auch ein dritz ter Versuch des Generals von Got zu Breyssachs Rettung mislungen war, ergab sich diese Festung, von der schrecklichsten Hungersnoth geängstigt, nach einer viermonatlichen Belages rung, am 7ten December 1638 ihrem eben so menschlichen als beharrlichen Sieger.

Breysachs Eroberung eröffnete bem Ehrsgeiß bes Berzogs von Beimar ein granzenlosses Feld, und jest fangt ber Roman seiner Hoffnungen an, sich ber Wahrheit zu nashern. Weit entfernt, sich bie Früchte seines Schwerts zu Frankreichs Portheil zu begeben, bestimmt er Breysach für sich seibst, und kundigt biesen Entschluß schon in der Hulbigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in seinem eigenen Namen von den Ueberwundenen sordert. Durch die

bieberigen glangenden Erfolge beraufcht und au den ftolzeften Soffnungen hingeriffen, glaubt" et bon jest an fich felbft genug zu feyn, und die gemachten Eroberungen, felbst gegen Rrant. reichs Willen, behaupten ju tonnen. einer Beit, wo alles um Tapferteit feil mar, wo verfbnfiche Rraft noch etwas aglt, und Beere und Beerfichrer hoher als ganber geach. tet murben, mar es einem Belben wie Bernhard erlaubt, fich felbst etwas jugutrauen, und an ber Spige einer trefflichen Armee, bie fich unter feiner Anführung unüberwindlich fühlte, an feiner Unternehmung ju verzagen. Um fich unter ber Menge von Reinden, benen er jest entgegen ging, an einen Fremnt anju-Schließen, warf er feine Mugen auf die Lands grafin Amalia von Seffen, bie Bittme bes fürzlich verftorbenen Landgrafen Wilhelms, eine Dame von eben fo viel Geift als Ents foloffenheit, die eine ftreitbare Armee, fcone Eroberungen und ein betrachtliches garftenthum mit ihrer Sand ju verfchenten hatte. Die Eroberungen ber Beffen mit feinen eignen am Rhein in einen einzigen Staat, mid ihre

beiberfeitigen Armeen in Eine militacifche Macht verbunden, konnten eine bedeutende Macht und vielleicht gar eine dritte Partey in Deutschland bilden, die den Ausschlag des Rrieges in ihren Händen hielt. Aber diesem vielversprechenden Entwurf machte der Tob ein fruhzeitiges Ende.

"Berg gefaßt, Pater Joseph, Brenfach ift unfer!" fcbrie Richelieu bem Rapuginer in die Ohren, der fich ichon jur Reife in jene Belt anschickte; fo fehr hatte ihn biefe Eren. benpost berauscht. Schon verschlang er in Bedanten bas Elfaß, bas Breitgan und alle Desterreichische Borlande, ohne fich ber Bufage ju erinnern, die er dem Bergog Bernhard gethan hatte. Der ernftliche Entschluß bes lestern, Brepfach für fich ju behalten, ben er auf eine fehr unswendeutige. Art gu ertennen gab, flugte ben Karbinal in micht geringe Beclegenheit, und alles wurde hervorgefucht, ben flegreichen Bernhard im Frangofischen Intatelle ju erholten. Man fich ihn nach Sof, um Beuge ber Ehre ju fenn; womit mun bort : bas Andenton feiner Erinnpfpe beginge; Berm'

hard erfannte und fioh die Ochlinge ber Ber-Man that ihm bie Chre an, ihm führuna. eine Dichte des Rardinals jur Gemablin anaubieten : der edie Reichsfürft fchlug fie aus, um das Cadfifche Blut burch teine Diffhels rath ju entehren. Gest fing man an, ibn als einen gefährlichen Feind gu betrachten, und auch als folden ju behandeln. Dan entzog ihm die Subfidiengelder; man beftach ben Bouverneur von Brepfach und feine vornehm. ften Officiere, um wenigstens nach bem Tobe des Bergogs fich in den Befit feiner Erobes rungen und feiner Truppen ju fegen. Dem lettern blieben biefe Rante fein Geheimnif, und bie Borfebrungen, bie er in den erober. ten Dlagen traf, bewiesen fein Difftrauen gegen Franfreich. Aber biefe Jegungen mit bem Frangofischen Sofe hatten den nachtheie. ligften Ginfing auf feine folgenden Unterneh-Die Unftalten, welche er machen mungen. mußte, um feine Eroberungen gegen einen Anariff von Frangofischer Seite ju behaupten, nothigten ibn feine Rriegsmacht ju theilen, und das Ausbleiben der Subfidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felde. Seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu gehen, den Schweden Luft zu machen, und an den Usern der Donau gegen den Kaiser und Bapern zu agiren. Schon hatte er Bansnern, der im Begriff mar, den Krieg in die Desterreichischen Lande zu wälzen, seinen Opestationsplan entdeckt, und versprochen ihn abzulösen — als der Tod ihn zu Neuburg am Rhein (im Julius 1639), im sechs und drepfigsten Jahre seines Alters, mitten in seinem Heldenlauf überraschte.

Er ftarb an einer pestartigen Krantheit, welche binnen zwey Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager dahin gerafft hatte. Die schwarzen Flecken, die an seinem Leichnam hervorbrachen, die eignen Aeußerungen des Sterbenden, und die Vortheile, welche Frankreich von seinem plöglichen hintritt arntete, erweckten den Verdacht, daß er durch Französssisches Gift sey hingerafft worden, der aber durch die Art seiner Krantheit hinlanglich widerlegt wird. In ihm verloren die Allieren

ben größten Belbherrn, ben fie nach Guffan Abolph befagen, Franfreich einen gefürchteten Debenbubler um bas Elfaß, ber Raifer feinen aefahrlichften Reind. In ber Schule Guftav Aboiphe jum Belden und Relbheren gebildet, ahmte er biefem erhabenen Dufter nach, und. nur ein langeres Leben fehlte ihm, um es ja erreichen, wo nicht gar ju übertreffen. ber Tapferteit bes Goldaten verband er ben talten und ruhigen Blid bes Relbherrn, mit bem ausbauernben Muth bes Mannes die rafche Entschloffenheit des Junglings, bem wilben Kener bes Rriegers bie Burbe bes Rurften, die Dagigung bes Beifen, und bie Gewiffenhaftigfeit des Mannes von Ehre. Von teinem Unfall gebeugt, erhob er fich fonell und traftvoll nach bem harteften Schlage, tein Binderniß tounte feine Ruhnheit befchranten, tein Rehlfchiag feinen unbezwinglis chen Duth besiegen. Gein Geift ftrebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Biele; aber Manner feiner Art fteben unter anbern Rlugheitsgesetzen, als biejenigen find, wonat wir ben großen Saufen ju meffen pflegenfifig, mehr als andere ju vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernschard steht in der neuern Geschichte als ein schönes Bild jener kraftvollen Zeiten da, wo perfonliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapsferkeit Länder errang, und Heldentugend einen Deutschen Ruter seibst auf den Kaiferthron führte.

Das beite Stuck aus ber Binterlaffenichaft bes Bergogs mar feine Armee, die er, nebft bem Elfaß, feinem Brubet Bilhelm vermachte. Aber an eben biefe Armee glaubten Schwes ben und Rranfreich gegrundete Rechte ju ba ben : jenes, weil fie im Ramen biefer Rrone geworben war, und ihr gehuldigt hatte; biefes, weil fie von feinem Geld unterhalten Much ber Churpring von ber Pfalg trachtete nach bem Befit berfelben, um fich ihrer ju Biebereroberung feiner Staaten ju bedienen, und versuchte Anfangs burch feine Agenten, und endlich in eigner Perfon, fie in fein Intereffe ju gieben. Gelbft von tais. ferlicher Seite geschah ein Berfuch, Diefe Armee ju gewinnen; und dieß darf uns ju eines

Reit nicht munbern, wo nicht bie Gerechtige feit ber Sache, nur ber Preis ber geleifteten Dienste in Betrachtung tam, und Die Tapferfeit, wie jebe andere Baare, bem Deiftbietenden feil mar. Aber Rranfreich, vermogenber und entichloffener, überbot alle Mitbewer-Es ertaufte ben General von Erlad. ben Befehlshaber Breyfache, und die übrigen Oberhaupter, die ihm Brepfach und die gange Armee in die Bande fpielten. Der junge Pfalzgraf Rarl Ludwig, ber schon in den vorhergehenden Jahren einen unglucklichen Feld. aug gegen ben Raifer gethan hatte, fah auch bier feinen Unfchlag fcheitern. Im Beariff. Frankreich einen fo fchlimmen Dienft zu erzeis gen, nahm er unbefonnener Beife feinen Beg burch biefes Reich. Dem Rardinal, ber bie gerechte Sache Des Pfalggrafen fürchtete, war jeber Bormand willtommen, feinen Anfchlag Er ließ ihn alfo ju Monlin ju vereiteln. gegen alles Bolferrecht anhalten, und gab ihm feine Frenheit nicht eher wieder, als bis ber Antauf ber Beimarischen Truppen berichtigt So fabe fich Frankreich nun im Befft einer beträchtlichen und wohl geubten Kriegss macht in Deutschland, und jest fing es eigents lich erst an, ben Kaifer unter seinem eigenen Namen zu bekriegen.

Aber es mar nicht mehr Kerbinand ber Zwepte, gegen den es jest als ein offenbarer Reind aufstand; diefen hatte ichon im Februar 1637 im neun und funfzigften Sahre feines Alters ber Tod von bem Schauplat abgerus fen. Der Rrieg, ben feine Berrichfucht ents sundet hatte, überlebte ihn; nie hatte er mahrend feiner achtzehnjährigen Regierung bas Schwert aus ber hand gelegt; nie, fo lang er das Reichszepter führte, die Wohlthat des Ariebens geschmeckt. Mit ben Salenten bes guten Berrichers geboren, mit vielen Tugents ben geschmudt, bie bas Blud ber Bolter begranden, fanft und menfchlich von Ratur, feben wir ibn, aus einem ubel verftanbenen Begriff von Monarchenpflicht, bas Bertzeug jugleich und bas Opfer fremder Leidenschaften, feine wohlthatige Bestimmung verfehlen, unb. ben Freund ber Gerechtigfeit in einen Unter-

bruder ber Menfcheit, in einen Reind bes Rriedens, in eine Beifel feiner Bolter aus arten. In feinem Drivatleben liebenswurbig, in feinem Regentenamt achtungswerth. nur in feiner Politit fchlimm berichtet, vereis nigte er auf feinem Saupte ben Segen feiner tatholischen Unterthanen und die Rluche der protestantifden Belt. Die Geschichte ftellt mehr und ichlimmere Defpoten auf, ale Retbinand ber Zwepte gewesen, und boch hat nur Einer einen drepfigjahrigen Rrieg ents undet: aber ber Chrgeit biefes Gingigen mußte unglucklicher Beife gerabe mit einem folden Sahrhundert, mit folden Borbereitun. mit folden Reimen ber Zwietracht jus fammentreffen, wenn er von fo verderblis chen Folgen begleitet fenn follte. In einer friedlichern Zeitepoche hatte biefer Runte feine Nahrung gefunden, und die Ruhe bes Jahrhunderes hatte ben Ehrgeit des Eingelnen erftict; jest fiel ber unglucfliche Strahl in ein boch aufgethurmtes, lange gefammeltes Brenngerathe, und Europa ent: jundete fic.

Gein Gohn, Rerbinand ber Dritte, weniae Monate vor feines Baters Sintritt jur Burde eines Romifchen Ronigs erhoben, erbte feine Throne, feine Grundfibe und feinen Rrieg. Aber Kerdinand der Dritte hatte ben Jammer ber Boifer, und bie Bermuftung ber gander in der Dabe gefeben, und bas Bedurfniß bes Rriebens naher und feuriger gefühlt. ger abhangig von ben Sefuiten und Spaniern, und billiger gegen fremde Meligionen, tonnte er leichter als fein Bater die Stimme ber Daffigung horen. Er horte fie, und ichentte Europa ben Rrieden; aber erft nach einem eilfjahrigen Rampfe mit bem Ochwert und ber Reder, und nicht eher als bis aller Biderftand fruchtlos war, und bie zwingende Doth ibm ihr hartes Gefes diftirte.

Das Glud begunftigte ben Antritt feiner Regierung, und feine Baffen waren flegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Banners traftvoller Anführung nach dem Siege ben Bittstock Sachfen mit Binterquare tieren belaftet, und den Feldzug des 1637sten

Rahrs mit ber Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapfre Biderstand der Besatung und Die Unnaherung ber churfurftlich : faiferlichen Bblter retteten biefe Stadt, und Banner, um nicht von ber Elbe abgeschnitten gu merden. mußte fich nach Torgan jurud gieben. Die leberlegenheit der Raiferlichen verscheuchte ihn auch von hier, und umringt von feindile chen Schwarmen, aufgehalten von Stromen und vom Bunger verfolgt, mußte er einen bochft gefährlichen Rudgug nach Dommern nehmen, beffen Ruhnheit und glucklicher Erfolg ans Romanhafte grangt. Die gange Armee burchmatete an einer feichten Stelle bie Oder ben Rurftenberg, und ber Golbat, bem bas Baffer bis an ben Sals trat, schleppte felbst die Ranonen fort, weil die Pferde nicht mehr gieben wollten. Banner hatte barauf gerechnet, jenfeits der Ober feinen in Doms mern ftebenben Untergeneral Brangel ju finben, und, burch diefen Zuwachs verftartt, bem Beind alebann bie Spige ju bieten. Brangel erfdien nicht, und an feiner Statt hatte fic ein faiferliches Geer bey Landsberg postirt, ben

ffiehenden Odweben ben- Beg ju verlegen. Banner entdecte nun, daß er in eine verderb liche Schlinge gefallen, woraus tein Entfom. Binter fich ein ausgehungertes men mar. Land, die Raiferlichen und die Oder, Die Oder tur Linten, Die, von einem taiferlichen Bene: ral Bucheim bewacht, feinen Uebergang gefattete, vor fich Landeberg, Ruftrin, Barta und ein feindliches Beer, jur Rechten Pohlen, bem man, bes Stillftands ungeache tet, nicht wohl vertrauen tonnte, fah er fich ohne ein Bunder verloren, und ichon trium. phirten bie Raiferlichen über feinen unvermeibs lichen Kall. Banners gerechte Empfindlichkeit flagte die Franzosen als die Urheber Diefes Unglade an. Gie hatten bie versprochene Diversion am Rhein unterlaffen, tund ihre Unthatigfeit erlaubte bem Raifer, feine gange Macht gegen bie Schweden ju gebrauchen. "Sollten wir einft," brach ber aufgebrachte General gegen den Frangofischen Residenten aus, ber bem Odwebifchen Lager folgte, "follten wir und die Deutschen einmal in Gefellschaft gegen Frankreich fecten, fo werben wir nicht

fo viel Umftanbe machen, ebe wir ben Rhein ftrom passiren." Aber Bormurfe waren jest vergeblich verfdwendet, Entschluß und That forderte die dringende Moth. Um den Reind vielleicht durch eine falfche Opur von der Oder hinweg ju loden, ftellte fich Banner, ale ob er burch Doblen entfommen wollte, ichicfte auch wirklich ben größten Theil ber Bagage auf diefem Boge voran, und ließ feine Bemablin fammt den übrigen Officiersfrauen die fer Marfcbroute folgen. Spaleich brechen die Raiferlichen gegen die Poblinische Granze auf, ibm diesen Daß zu versperren, auch Bucheim verläßt feinen Standort, und bie Ober mirb Rafch wendet fich Banner in ber entbloßt. Duntelhelt ber Dacht gegen Diefen Stroup juruck, und febt feine Truppen, fammt Bagage und Gefchat, eine Meile oberhalb Raftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bep Fürftenberg, über. Ohne Berluft erreichte er Dommern, in beffen Bertheibigung er und Beremann Brangel fich theilen.

Aber die Raiferlichen, von Goffas angeführt, dringen bep Ribfes in Diefes Ger-10go

sogthum, und überichwemmen ce mit ihrer überlegenen Dacht. Ufedom und Bob . gaft werden mit Sturm, Demmin mit Accord erobert, und die Ochweden bis tief in Sinterpommern jurud gebrudt. Und jest gerade tam es mehr als jemals barauf an, fich in diefem gande ju behaupten, ba Betjog Bogisla der Biergehnte in eben biefem Sahre ftirbt, und bas Odwebische Reich feine Anspruche auf Dommern geltend machen Um den Churfürften von Brandenburg ju verhindern, feine auf eine Erbverbrude: rung und auf ben Dragifchen Rrieben gegrundeten Rechte an biefes Bergogthum gels tend ju machen, ftrengt es jest alle feine Rrafte an, und unterftust feine Generale aufs nachdrucklichfte mit Geld und Goldaten. Much in andern Gegenden bes Reichs gewinnen die Angelegenheiten Ochwedens ein gunstigeres Anfeben, und fie fangen an, fich von dem tiefen Berfalle ju erheben, worein fie durch die Unthatigfeit granfreiche und burch ben Abfall ihrer Alliirten versunfen Denn nach ihrem eilfertigen Ruck.

juge nach Dommern hatten fie einen Plas nach dem andern in Oberfachfen verloren; bie Decklenburgifchen gurften, von ben tais ferlichen Baffen bedrangt, fingen an fich auf bie Defterreichische Seite ju neigen, und felbft Bergog Georg von Luneburg erklarte fich feindlich gegen fie. Chrenbreitstein, burch Bunger besiegt, offnete dem Bayrifchen General von Werth feine Thore, und, die Defterreicher bemachtigten fich aller am Rheinftrom aufgeworfenen Schangen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebufft, und ber Erfolg entsprach ben prablerifchen Unstalten nicht, womit man ben Rrieg gegen biefe Rrone eroffnet hatte. Berloren war alles. was die Schweben im innern Deutschland befagen, und nur bie Sauptplage in Doms mern behaupteten fich noch. Ein einziger Reldzug reißt fie aus biefer tiefen Erniebriauna, und dutch bie machtige Diversion, welche ber fiegende Bernhard ben taiferitchen Baffen an ben Ufern bes Rheins macht. wird ber gangen Lage des Rriegs ein fcnets ler Umschwung gegeben.

Die Brrungen zwifchen Frankreich und Schweden maren endlich bengelegt, und ber alte Traftat zwischen beiben Rronen zu Samburg mit neuen Bortheilen fur Die Ochweben bestätigt worben. In Beffen übernahm bie staatstluge Landarafin Amalia mit Bewillis gung ber Stanbe, nach bem Abfterben Bilhelms, ihres Gemahls, die Regierung, und behauptete mit vieler Entschloffenheit gegen ben Widerspruch des Raifere und ber Darmstädtischen Linie ihre Rechte. Der Odwes bischprotestantischen Partey icon allein aus Religionsgrundfaten eifrig ergeben, erwartete fie bloß die Sunft der Gelegenheit, um fich laut und thatig dafür ju erflaren. Unterdeffen gelang es ihr burch eine fluge Buruchaltung und liftig angesponnene Traftaten ben Raifer in Unthatigfeit ju erhalten, bis ihr geheimes Bundniß mit Frankreich gefchloffen war, und Bernhards Siege ben Angelegenheiten ber Protestanten eine gunftige Bendung gaben. Da warf fie auf einmal die Maste ab, und erneuerte die alte Freundschaft mit ber Ochwe. dischen Rrone. Much den Churpringen von

ber Pfalt ermunterten Bergog Bernhards Eris umphe, fein Glud gegen ben gemeinschaftib den Reind zu versuchen. Mit Englischem Gelde warb er Boller in Solland, errichtete ju Deppen ein Magazin, und vereinigte fich in Bestphalen mit Odwebischen Truppen. Gein Magazin ging zwar verloren, feine Ars mee wurde von bem Grafen Satfeld ben flo: tha geschlagen; aber feine Unternehmung hatte boch den Feind eine Beit lang beschäftigt, und ben Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Kreunde lebten auf, wie das Gluck fich ju ihrem Bortheil erflatte, und es mar fcon Gewinn genug fur fic, daß die Dieder= fachlischen Stande Die Meutralität ergriffen.

Bon diesen wichtigen Bortheilen begünstigt, und durch vierzehntausend Mamm frischer Truppen aus Schweden und Liefland verstärkt, eröffnete Banner voll guter Hoffnungen im Jahr 1638 den Feldzug. Die Kaiferlichen, welche Borpommern und Mecklenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Posten, oder liefen

schaarenweise ben Odwedischen Sahnen um dem Sunger, ihrem grimmigften Reind in biefen ausgeplunderten und verarmten Be: genden, ju entfliehen. Go ichrecklich hatten ` die bisherigen Durchzuge und Quartiere das gange Land gwifchen ber Elbe und Oder verobet, baf Banner, um in Sachsen und Bohmen einbrechen zu tonnen, und auf dem Bege dahin nicht mit feiner gangen Admee zu verhungern, von hinterpommern aus einen Umwea nach Dieberfachfen nahm, und bann erft burch bas Salberftabtifche Gebiet in Churfach. fen einruckte. Die Ungeduld ber Dieberfach: fifchen Staaten, einen fo hungrigen Baft wieber los ju merben, verforgte ihn mit bem no: thigen Proviant, daß er fur feine Armee in Maadeburg Brot hatte, - in einem Lande, wo der hunger ichon ben Abicheu an Menschenfleifch überwunden hatte. Er erfchrectte Sachfen mit feiner vermuftenben Untunft: aber nicht auf diefes erschöpfte Land, auf die faiferlichen Erblander mar feine Absicht ge-Bernhards Siege erhoben feinen Muth, und die wohlhabenden Provinzen bes

Saufes Defterreich lockten feine Raubfucht. Machbem er ben taiferlichen General von Salis ben Elfterburg gefdlagen, Die Sachfifche Urmee ben Schemnis ju Grunde gerichtet, und Dirna erobert hatte, brang er in Bohmen mit unwiderftehlicher Macht ein, feste über bie Elbe, bedrofte Drag, eroberte Brandeis und Leutmeris, folug ben General von Soffirden mit john Regimentern, und verbreitete Schrecken und Bermuftung burch bas gange unvertheidigte Konigreich. Beute mard alles, was fich fortichaffen ließ, und gerftort murbe, mas nicht genoffen und geraubt werben tonnte. Um besto mehr Rorn fortzuschleppen, schnitt man bie Aehren von ben Salmen, und verderbte den Ueberreft. Ueber taufend Schlof. fer, Flecken und Dorfer wurden in die Afche gelegt, und oft fah man ihrer hundert in einer einzigen Dacht auflobern. Bon Bohmen aus that er Streifzuge nach Schlesten, und felbit Dahren und Defterreich follten feine Raubfucht empfinden. Dieß zu verhindern, mußte Graf Satfeld aus Westphalen und Diccolos mini aus den Miederlanden herbey eilen. " Ergherzog Leopold, ein Bruder des Kaifers, ers. halt den Kommandostab, um die Ungeschicklichkeit seines Borgangers, Gallas, wieder gut zu machen, und die Armee aus ihrem tiesen Verfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte bie getroffene Beranderung, und der Feldzug des 1640ften Jahres schien für die Ochweden eine fehr nachtheilige Bendung ju nehmen. Gie werben aus einem Quartier nach dem andern in Bohmen vertrieben, und nur bemuht, ihren Ranb in Sicherheit ju bringen, gieben fie fich eilfertig über bas Meifinifche Gebirge. Aber auch durch Sachsen von bem nacheilenden Feinde verfolgt, und ben Plauen geschlagen, muffen fle nach Thuringen ihre Zuflucht nehi Durch einen einzigen Sommer ju Meiftern bes Felbes gemacht, fturgen fie eben fo fcnell wieder ju der tiefften Ochwache herab, um fich aufs neue ju erheben, und fo mit bestånbigem raschem Bechsel von einem Leußersten jum andern ju eilen. Banners geschwächte Macht, im Lager bey Erfurt ihrem ganglichen

Untergang nahe, erhebt fich auf einmal wieber. Die Bergoge von Luneburg verlaffen den Pragifchen Frieden, und fuhren ibm jest bie nehmlichen Truppen ju, die fie wenige Jahre vorher gegen ihn fechten ließen. Seffen ichickt Sulfe, und der Bergog von Longueville ftoft mit der nachgelaffenen Urmee Bergog Bern: hards ju feinen Sahnen. Den Raiferlichen aufs neue au Dacht überlegen, bietet ihnen Banner ben Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Anführer Diccolomini vermeidet es fluglich, und hat eine ju gute Stellung gewählt, um baju gezwungen ju werben. 216 endlich bie Bayern fich von ben Raiferlichen trennen, und ihren Marich gegen Franten richten, verfucht Banner auf Diefes getrennte Corps einen Angriff, ben aber die Rlugheit bes Baprifchen Anführers, von Mercy, und die fchnelle Uns naberung ber taiferlichen Sauptmacht vereitelt. Beibe Armeen ziehen fich nunmehr in das ausgehungerte Beffen, wo fic fich, nicht weit von einander, in ein feftes Lager einschließen, bis endlich Mangel und rauhe Jahrszeit aus biefem verarmten Landstrich verfcheuchen.

Piccolomini erwählt sich die fetten Ufer der Befer zu Winterquartieren; aber überstügelt von Bannern muß er sie den Schweden einraumen, und die Frankischen Bisthumer mitfeinem Besuche belästigen.

Um eben biefe Beit murbe ju Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Rlagen det Stande gehort, an der Beruhigung des Reiches gearbeitet, und über Rrieg und Frieden ein Schluß gefaßt werden follte. Die Begenwart des Raifers, die Mehrheit der fatholis fchen Stimmen im Churfurftenrathe, die übers legene Ungahl der Bischofe und ber Abgang von mehrern evangelischen Stimmen leitete die Berhandlungen jum Bortheil bes Raifers, . und es fehlte viel, baß auf diefem Reichstage bas Reid reprafentirt worden ware. gang mit Unrecht betrachteten ihn die Protefanten als eine Zusammenverschworung Des fterreichs und feiner Rreaturen gegen ben protestantischen Theil, und in ihren Augen tonnte es Berbienft icheinen, biefen Reichstag ju fto: ren oder aus einander ju icheuchen.

...

Banner entwarf biefen verwegnen Un-Der Ruhm feiner Baffen hatte ben bem letten Ruckzug aus Bohmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um feinen vorigen Glang wieder herzuftellen. Ohne jemand jum Bertrauten feines Anschlags ju machen, verließ et in ber ftrengften Ratte bes Winters im Jahre 1641 feine Quartiere in Laneburg, fobald die Bege und Strome gefroren waren. Begleitet von bem Marfchall von Guebriant, ber bie Krangofische und Beimarische Armee tommandirte, richtete er burch Thuringen und bas Bogtland feinen Marfc nach der Donau, und ftand Regensburg gegenüber, ehe ber Reichstag vor feiner Antunft gewarnt werden tonnte. Unbefchreiblich groß war die Befturjung ber verfammelten Stanbe, und in ber erften Ungft fchickten fich alle Befandten jur Blucht an. Rur ber Raifer ers flarte, baß er die Stadt nicht verlaffen murbe, und ftartte burch fein Bepfpiel bie andern. Bum Unglud ber Schweden fiel Thauwetter ein, daß die Donau aufging, und weder trochnen Fußes, noch wegen bes ftarten Gis-

gange ju Schiffe paffirt werben tonnte. Um doch etwas gethan ju haben, und ben Stolg bes Deutschen Raifers ju franten, beging Banner die Unhöflichteit, die Stadt mit funfhunbert Ranonenschuffen ju begruffen, bie aber wenig Schaben anrichteten. In Diefer Unternehmung getäufcht, beschloß er nunmehr, tiefer in Bayern und in bas unvertheidigte Dah. ren ju bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine bedarftigen Truppen Aber nichts tonnte ben Frangofi. ermarteten. fchen General bewegen, ihm bis bahin ju fol-Suebriant fürchtete, daß die Absicht gen. ber Schweben fev, Die Beimarische Armee immer weiter vom Rhein ju entfernen, und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abzufcneiben, bis man fie entweder ganglich auf feine Seite gebracht ober boch außer Stand gefest habe, etwas Eigenes ju unternehmen. Er trennte fic alfo von Bannern, um nach bem Mainstrom jurud ju tehren, und biefer fahe fic auf einmal ber gangen kaiferlichen Dacht bloß gestellt, die, zwischen Regensburg und

Angolffabt in aller Stille versammelt, gegen ihn anruckte. Sest galt es, auf einen fchnel. len Ruckzug zu benten, ber im Angeficht eines an Reiteren überlegenen Beeres, swifchen Stromen und Baidern, in einem weit und breit feindlichen Lande, taum anders als burch ein Bunder moglich ichien. Eilfertig jog er fich nach bem Bald, um durch Bohmen nach Sachfen zu enttommen; aber bren Regimenter mufite er ben Meuburg im Stiche laffen. Diefe hielten durch eine Spartanifche Begenwehr hinter einer schlechten Mauer die feind. liche Macht vier gange Tage auf, bag Banner ben Borfprung gewinnen tonnte. Er entfam über Eger nach Annaberg; Diccolomini fette ihm auf einem nahern Beg über Schlattenwald nach, und es tam bloß auf ben Bortheil einer teinen halben Stunde an, bag ibm ber taiferliche General nicht ben bem Daffe ju Prienis guvor tam, und die gange Ochwedifche Macht vertilgte. Bu Zwickau vereinigte fich Guebriant wieder mit bem Bannerifchen heer, und beibe richteten ihren Marfch nach

Salberfradt, nachdem fie umfonft verfucht hatten, die Saale ju vertheidigen, und den Defterreichern den Uebergang ju verwehren.

Bu Salberftadt fand endlich Banner (im Man 1641') das Biel feiner Thaten, burch tein andres als bas Gift ber Unmagiateit und des Berdruffes getodtet. Dit großem Ruhme, phaleich mit abwechselnbem Glud, behauptete er bas Unfeben ber Odwedifchen Baffen in Deutschland, und zeigte fich durch eine Rette von Siegesthaten feines großen Lehrers in der Rriegsfunft werth. Er war reich an Anschlägen, die er geheimnifipoll bewahrte und rafch vollstrectte, befonnen in Gefahren, in ber Bibermartigfeit größer als im Glud, und nie mehr furchtbar, als wenn man ihn am Rande bes Berberbens glaubte. Aber bie Tugenben des Rriegshelben waren in ihm mit allen Unarten und Laftern gepaart, bie bas Baffenhandwerf erzeugt, oder doch in Schus nimmt. Eben fo gebieterifch im Umgang als vor ber Fronte feines Beers, rauh wie fein Gewerbe, und folg wie ein Eroberer, druckte er die Deutschen Fürsten nicht weniger durch

feinen Uebermuth, ale burch feine Erpreffun gen ihre gander. Rur die Beschwerden bee Rriegs entichabigte er fich burch bie Freuden ber Tafel und in ben Armen ber Bolluft, bie er bis jum Uebermaße trieb, und endlich mit einem fruhen Tod buffen mußte. Aber uppig, wie ein Alexander und Mahomed ber zwepte, fturgte er fich mit gleicher Leichtigfeit aus ben Armen der Wolluft in die hartefte Arbeit bes Rriegs, und in feiner gangen Feldherrngroße stand er ba, als die Armiee über den Beich Gegen achtzigtaufend Mann ling murrte. fielen in ben gablreichen Ochlachten, Die er lieferte, und gegen fechshundert feindliche Standarten und Kahnen, Die er nach Stock. holm fandte, beurkundeten feine Siege. Berluft diefes großen gubrers murbe von den Schweden balb aufs empfindlichfte gefühlt, und man fürchtete, bag er nicht ju erfeben feyn murbe. Der Beift der Emporung und Rugellofigfeit, burch bas überwiegende Anfehen diefes gefürchteten Generals in Odranfen gehalten, erwachte, sobald er dahin war. Die Officiere fordern mit furchtbarer Einstim-

migfeit ihre Rucftande, und feiner ber viet Benergle, die fich nach Bannern in bas Rommando theilen, befist Anfeben genug, biefen ungeftumen Mahnern Genüge zu leisten oder Stillichweigen zu gebieten. Die Rriegszucht erfchlafft: der junehmende Mangel und bie taiferlichen Abrufungsichreiben verminbern mit jebem Tage die Armee; die Frangofisch , Bei. marifchen Bolter beweisen wenig Gifer; die Luneburger verlaffen die Ochwedischen Kah. nen, ba bie Rurften bes Saufes Braunichweig nach dem Tode Berrog Georgs fich mit dem Raifer vergleichen; und endlich fondern fich auch die Beffen von ihnen ab, um in Beft. phalen begre Quartiere ju suchen. Der Feind benutt biefes verberbliche Zwischenreich, und, obgleich in zwey Actionen aufs haupt geschlagen, gelingt es ihm, betrachtliche Fortichritte in Miedersachsen ju machen.

Enblich erschien ber neu ernannte Schwestische Generalisimus mit frifchem Gelb und Soldaten. Bernhard Corften fohn war es, ein Bogling Gustav Abolphs, und ber gluck-

lichfte Dachfolger biefes Belben, bem er icon in dem Doblnifden Rriege als Page gur Seite Von bem Dobagra gelahmt und an stand. die Sanfte gefchmiedet, besiegte er alle feine Beaner burch Schnelligkeit, und feine Unternehmungen hatten Rlugel, mabrend baß fein Rorper die fcbrecklichfte aller Reffeln trug. Unter ihm verandert fich ber Ochauplat bes Rrieges, und neue Marimen herrichen, bie bie Noth gebietet und ber Erfolg rechtfertigt. Erschöpft find alle Lander, um die man bisher geftritten hatte, und in feinen hinterften ganben unangefochten, fühlt bas Saus Defterreich den Jammer des Rrieges nicht, unter welchem gang Deutschland blutet. Totftenfohn verschafft thm querft biefe bittre Erfahrung, fattigt feine Odweden an bem fetten Tifch Deftetreichs, und wirft den Feuerbrand bis an ben Thron des Raifers.

In Schlefien hatte ber geind beträchtliche Bortheile über ben Schwedischen Anfahrer Stalhantsch erfochten, und ihn nach ber Neumart gejagt. Torstenfohn, ber sich im

Luneburgifden mit der Schwedischen Sauptmacht vereinigt hatte, jog ihn an fich, und brach im Jahr 1642 durch Brandenburg, bas unter bem großen Churfurften angefangen hatte eine gewaffnete Reutralitat ju beobach ten, ploklich in Schleffen ein. Glogau wirb ohne Approche, ohne Breiche, mit bem Degen in ber Rauft erstiegen, der Bergog Frang 26brecht von Lauenburg ben Schweidnig gefchlas gen und felbst erschoffen, Ochweidnis, wie faft bas gange bieffeits ber Ober gelegene Schlefien erobert. Dun brang er mit unaufhaltsamer Gewalt bis in das Innerfte von Mahren, wohin noch tein Feind bes Baufes Defterreich gefommen war, bemeisterte fich ber Stadt Olmus, und machte felbft die Raifer. fadt beben. Unterbeffen hatte Diccolomini und Ergherzog Leopold eine überlegene Dacht verfammelt, die ben Schwedischen Eroberer aus Mahren, und bald auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schlefien verscheuchte. Durch Brangeln verftartt, magte er fich zwar aufs neue dem überlegnen Feind entgegen, und entfeste Großglogau; aber er

konnte weber den Feind jum Schlagen bringen, noch seine Absicht auf Bohmen aussuhren. Er überschwemmte nun die Lausis, wo er im Angesichte des Feindes Zittan wegenahm, und nach einem kurzen Aufenthalt seinen Marsch durch Meißen an die Elbe richtete, die er bey Torgau passirte. Jest ber brohte er Leipzig mit einer Belagerung, und machte sich Hossnung, in dieser wohlhabenden, seit zehn Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und starke Brandschaßungen zu erheben.

Sogleich eilen die Raiferlichen unter Leopold und Piccolomini über Dresben jum Entfat herbey, und Torftensohn, um nicht zwische der Armee und der Stadt eingeschlossen
zu werden, rückt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen wunberbaren Kreislauf der Dinge traf man jeht
wieder auf dem nehmlichen Boden zusammen,
den Gustav Adolph eilf Jahre vorher durch
einen entscheidenden Sieg merkwürdig gemacht
hatte, und der Borfahren Helbentugend erhitete
ihre Nachfolger zu einem eblen Wettstereit auf Diefer heiligen Erbe. Die Odwebischen Benerale Stalhantich und Willenberg werfen fich auf ben noch nicht gang in Ordnung gestellten linken Rlugel ber Defferreicher mit foldem Ungestum, baf bie gange ihn bedeckende Reiteren über ben Baufen gerannt und jum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch bem Linken ber Schweden drobte icon ein abnliches Schickfal, ale ihm der flegende Rechte ju Gulfe tam, bem Reind in ben Rucken und in die Rlanten fiel, und feine Linien trennte. Die Anfanterie beider Theile ftand einer Maner gleich, und wehrte fich, nachdem alles Dulver verfchoffen war, mit umgetehrten Duste. ten, bis endlich die Raiferlichen, von allen Beiten umringt, nach einem brepftundigen Gefechte bas Relb raumen mußten. Die Unführer beiber Armeen hatten ihr Meußerftes gethan, ihre fliehenden Bolter aufzuhalten, und Erzherzog Leopold war mit feinem Regie mente der erfte bemm Ungriff und ber lette auf der Rlucht. Ueber breptaufend Dann und gwen ihrer beften Benerale, Schlan. gen und Lilienhoet, toftete ben Ochweden

biefer blutige Gieg. Bon ben Raiferlichen blieben funf taufend auf bem Plage, und beynahe eben fo viele murben ju Befangenen gemacht. Ihre gange Artillerie von feche und vierzig Ranonen, bas Silbergeschirr und bie Ranilen des Ergbergogs, Die gange Bagage ber Urmee fiel in der Sieger Sande. Lorftenfohn, ju febr gefchwacht burch feinen Sieg um ben Reind verfolgen ju tonnen, ructte vor Leinzig: Die geschlagene Armee nach Bohmen. wo die fluchtigen Regimenter fich wieder fam-Ergherzog Leopold fonnte diefe vermelten. forene Schlacht nicht verschmerzen, und bas Ravallerieregiment, bas burch feine frube , Flucht bagu Unlaß gegeben, erfuhr bie Birtungen feines Stimms. Bu Ractonis in Bohmen erklarte er es im Angesicht ber übris gen Truppen für ehrlos, beraubte es aller fetner Pferde, Baffen und Insignien, ließ feine Standarten gerreißen, mehrere feiner Officiere und von ben Gemeinen ben gehenten Mann jum Tode verurtheilen.

Leipzig felbft, welches brey Wochen nach bem Treffen bezwungen wurde, war bie fc onfte

Beute bes Siegers. Die Stadt mußte bas gange Schwedische Beer neu betleiben, und fich mit brep Connen Goldes, wozu auch bie fremden Sandlungshäufer, die ihre Baaren, lager barin hatten, mit Taren befchwert murben , von ber Dianberung los taufen. ftenfohn rudte noch im Winter vor Rreuberg, trotte vor diefer Stadt mehrere Bochen lang bem Grimm ber Witterung, und hoffte burch feine Beharrlichkeit den Duth ber Belagerten in ermuben. Aber er opferte nur feine Trup. ven auf, und die Unnaherung bes taiferlichen Benerals Diccolomini nothigte ihn enblich, mit feiner gefchwachten Urmee fich jurud ju gieben. Doch achtete er es icon fur Bewinn, daß auch ber Reind die Ruhe ber Binterquartiere, beren er fich fremwillig beraubte, ju ente behren genothigt ward, und in biefem unganstigen Winterfeldung über breptaufend Pferde Er machte nun eine Bewegung. cinbufite. gegen bie Ober, um fich burch bie Garnifonen aus Dommern und Schleften ju verftarten; aber mit Bligesichnelligfeit fand er wieder an ber Bohmischen Granze, burchflog biefes Ro-

nigreich, und - entfeste Olmus in Dahren, bas von den Raiferlichen hart geanaftigt murbe. Mus feinem Lager ben Dobitschau, zwen Deis len von Olmus, beherrichte er gang Dahren, brudte es mit ichweren Erpreffungen, unb lieft bis an die Brucken von Wien feine Schag. ren ftreifen. Umfonft bemuhte fich der Raifer, gu Bereheibigung biefer Proving ben Ungaris fchen Abel zu bewaffnen; biefer berief fich auf feine Privilegien, und wollte außerhalb feinem Baterlande nicht dienen. Ueber diefer frucht. lofen Unterhandlung verlor man bie Reit für einen thatigen Biderstand, und lief die gange Droving Mahren ben Schweben gum Raube merben.

Während daß Bernhard Torstensohn durch feine Marsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen feste, hatten sich die Armeen der Alltirten in andern Theilen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die helsen und Weismarischen unter dem Grafen von Eberstein und dem Marschall von Guebriant waren in das Erzstift Kölin eingefallen, um dort ihre Winterquartiere zu beziehen. Um sich

biefer rauberischen Gaste zu erwehren, rief ber Chursurst ben katserlichen General von Hatseld herbey, und versammelte seine eignen Truppen unter dem General Lamboy. Diesen griffen die Alliteren (im Janner 1642) bey Rempen an, und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweytausend blieben und noch einmal so viel zu Gesangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg dssnete ihnen das ganze Chursurstenthum und die angränzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere darin behaupteten, sondern auch große Werstärkungen an Soldaten und Pferden daraus zogen.

Guebriant überließ den Hessischen Wolkern, ihre Eroberungen am Niederrhein gegen den Grasen von Antield zu vertheidigen, und naherte sich Thuringen, um Torstensohns Unternehmungen in Sachsen zu unterstüßen. Aber anstatt seine Macht mit der Schwedisschen zu vereinigen, eilte er zurück nach dem Main: und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter als er sollte entfernt hatte. Da ihm die Bayern unter Mercy und Johann

von Berth in ber Markgrafschaft Baben zus vorgekommen waren, so irrte er viele Wochen lang, dem Grimm der Witterung preis gegesben, ohne Obdach umher, und mußte gewöhnslich auf dem Schnee kampiren, bis er im Breisgau endlich ein kummerliches Unterkommen fand. Zwar zeigte er sich im solgenden Sommer wieder im Felde, und beschäftigte in Schwaben das Baprische Heer, daß es die Stadt Thionville in den Niederlanden, welche Conde' belagerte, nicht entsehen sollte. Aber bald ward er von dem überlegenen Feind in das Elsaß zurück gedrückt, wo er eine Bersstärtung erwartete.

Der Tob des Kardinals Richelieu, der im November des Jahrs 1642 erfolgt war, und der Thron : und Ministerwechsel, den das Absterben Ludwigs des Drepzehnten im May 1643 nach sich zog, hatte die Ausmerksamkeit Frankreichs eine Zeit lang von dem Deutschen Krieg abgezogen, und diese Unthätigkeit im Felde bewirkt. Aber Mazarin, der Erbe von Richelieus Macht, Grundsähen und Entwürsfen, versolgte den Plan seines Vorgängers mit

mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber Frangofische Unterthan biese politische Große Frankreichs bezahlte. Wenn Richelien die Sauptftarte ber Urmeen gegen Spanien gebrauchte, fo fehrte fie Magarin gegen ben Raifer, und machte burch bie Gorafalt, die er dem Rriege in Deutschland widmete, feinen Ausspruch mahr, bag die Deutsche Armee ber rechte Urm feines Konigs und ber Ball ber Rrangofifchen Staaten fen. Er schickte bem Reldmarschall von Guebriant, gleich nach ber Einnahme von Thionville, eine betrachtliche Berftartung ins Elfaß; und damit biefe Truppen fich ben Muhfeligfeiten bes Deutschen Rriegs besto williger untergieben mochten mußte der beruhmte Sieger ben Rocrop, Ber-10g von Engulen, nachheriger Print von Conbe', fie in eigner Perfon dabin führen. Best fühlte fich Guebriant ftart genug, um in Deutschland wieder mit Ehren auftreten gu tonnen. Er eilte über ben Rhein guruck, um fich in Ochwaben beffere Binterquartiere gu fuchen, und machte fich auch wirklich Deis fter von Rothweil, wo ihm ein Baprifches S. d. 30jahr. Kr. II. 19

Magazin in die Hande fiel. Aber diefer Plat wurde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine Wunde im Arm, welche die ungeschiefte Hand seines Bundarztes tödtlich machte, und die Größe seines Verlustes wurde noch selbst an dem Tage seines Todes kund.

Die Franzbsische Armee, durch die Expedition in einer so rauhen Jahreszeit merkich vermindert, hatte sich nach der Einnahme von Rothweil in die Gegend von Duttlingen gezogen, wo sie, ohne alle Ahndung eines feindlichen Besuchs, in tieser Sicherheit rastet. Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche Festsehung der Franzosen josen Rähe von Bayern zu hindern, und diese Gegend von ihren Erpressungen zu befreyen. Die Raiserkichen, von Hatzeld angesührt, verstinden sich mit der Bayrischen Macht, welche Mercy besehligt; und auch der Herzog von kotringen, den man in diesem ganzen Kries

uberall, nur nicht in feinem Bergogthum, finbet, ftoft mit feinen Truppen ju ihren vereis nigten Sahnen. Der Unschlag wird gefaßt, die Quartiere ber Frangofen in Duttlingen und den angrangenden Dorfern aufgufchlagen, b. i. fie unvermuthet ju überfallen; eine in diefem Rriege fehr beliebte Art von Erpebitionen, die, weil fie immer und nothwendig mit Bermirrang vertnupft mar, gewöhnlich mehr Blut toftete, als geordnete Schlachten. Sier war fie um fo mehr an ihrem Plage, ba ber Krangofifche Solbat, in bergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem Deutschen Binter gang andre Begriffe hegte, und burch bie Strenge der Jahrszeit fich gegen jebe Ueberrafchung für hinlanglich gesichert hielt. Johann von Berth, ein Meifter in diefer Art Rrieg ju fuhren, ber feit einiger Zeit gegen Buftav horn war ausgewechselt worden, führte bie Unterpehmung an, und brachte fie auch uber alle Erwartung gludlich ju Stanbe.

Man that ben Angriff von einer Seite, wo er ber vielen engen Paffe und Balbungen

megen am wenigsten erwartet werden fonnte, und ein ftarter Ochnee, der an eben diefem Tage (ben 24sten bes Movembers 1643) fiel. verbara bie Unnaherung bes Bortrabs, bis er im Angesichte von Duttlingen Salt machte. Die gange aufferhalb bes Orts verlaffen ftehende Artillerie wird, so wie das nahe liegende Odloft Bemburg, ohne Biberftand erobert, gang Duttlingen von der nach und nach eintreffenden Armee umgingelt, und aller Bufammenhang ber in ben Dorfern umher gerftenten feinblichen Quantiere ftill und ploblich gehemmt. Die Krangofen waren also schon befeat, ehe man eine Ranone abbrannte. Reiteren bantte ihre Rettung ber Schnelligfeit ihrer Pferde und ben menigen Minuten, welf che fie vor dem nachfebenden Reinde voraits hatte. Das Bufvolt ward jufammen gehauen, ober ftrectte frenwillig bas Bewehr. amentaufend bleiben, fiebentaufend geben fich mit funf und zwanzig Stabsofficieren und neunzig Rapitans gefangen. Dief mar wohl -in diefem gangen Rriege die einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Partey ohngefahr ben nehmlichen Sindruck machte; beide waren Deutsche, und die Franzosen hatten sich beschimpst. Das Andenken bieses unholden Tages, der hundert Jahre später ben Roßbach erneuert ward, wurde in der Folge zwar durch die Heldenthaten eines Türenpe und Conde wieder ausgelöscht; aber es war den Deutschen zu gönnen, wenn sie sich für das Siend, das die Französische Politik über sie häuste, mit einem Gassenhauer auf die Französische Tapferkeit bezahlt machten.

Diese Nieberlage ber Franzosen hatte inbessen ben Schweden sehr verderblich werden
können, da nunmehr die ganze ungetheilte
Macht des Kaisers gegen sie losgelassen wurde,
und die Jahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch
um einen vermehrt worden war. Torstensohn
hatte Mähren im September 1643 plöhlich
verlassen und sich nach Schlessen gezogen.
Niemand wußte die Ursache seines Ausbruchs,
und die oft veränderte Richtung seines Mars
sches trug dazu bey, die Ungewisheit zu versmehren. Von Schlessen aus näherte er sich

unter mancherlen Krümmungen ber Elbe, und bie Raiferlichen folgten ihm bis in die Laufis nach. Er ließ ben Torgau eine Brücke über bie Elbe schlagen, und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bapern dringen wurde. Auch ben Barby stellte er sich an, als wollte er diesen Strom passuren, zog sich aber immer weiter die Elbe hinab, bis Havelberg, wo er feiner erstaunten Armee bekannt machte, daß er sie nach Holstein gegen die Danen führe.

Längst schon hatte die Partcylichkeit, welche Rönig Christian der Vierte bey dem von ihm Abernommenen Mittleramte gegen die Schwes den blicken ließ, die Eifersucht, womit er dem Fortgang ihrer Wassen entgegen arbeitete, die Sindernisse, die er der Schwedlschen Schiffsahrt im Sund entgegen sehrte, und die Lasten, mit denen er ihren aufblühenden Handel besschwerte, den Unwissen dieser Krone gezeitst, und endlich, da der Kränkungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgefordert. Wie gewagt es auch schien, sich in einen neuen

Rrieg ju verwickeln, mabrend bag man unter ber Laft bes alten, mitten unter gewonnenen Siegen, bennahe ju Boden fant, fo erhob doch die Rachbegierde und ein verjährter Das tionalbaß ben Muth ber Schweben über alle Diefe Bebentlichkeiten, und Die Berlegenheiten felbft, in welche man fich burch ben Rrieg in Deutschland verwickelt fah, waren ein Beweg. grund mehr, fein Blud gegen Danemart ju verfuchen. Es war endlich fo meit gefommen, baß man ben Rrieg nur fortfete, um ben Truppen Arbeit und Brod ju verschaffen, baß man fast blog um ben Bortheil ber Binterquartiete ffritt; und bie Urmee gut untergebracht ju haben, hober ale eine gewonnene Sauptichlacht ichatte. Aber foft alle Provingen bes Deutschen Reichs maren verobet und ausgezehrt; es fehite an Proviant, an Pfer. ben und Menfchen, und an allem biefem hatte Solftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, als daß man die Armee in biefer Proving retrutirte, Pferde und Goldaten fattigte, und die Reiteren boffer beritten machte. fo war ber Erfolg icon ber Dube und

Gefahr bes Berfuches werth. Much fam jest ben Eröffnung bes Friedensgeschäftes alles barauf an, ben nachtheiligen Danifden Einfluß auf die Friedensunterhandlungen ju hemmen, den Rrieden felbft, ber bie Schwedische Rrone nicht' febr ju begunftigen ichien, burch Berwirrung ber Intereffen moglichft ju verib: gern, und, ba es auf Bekimmung einer Genugehuung antam, die Bahl feiner Eroberungen ju vermehren, um bie einzige, welche man ju behalten munichte, befto gewiffer gu erlangen. Die schlechte Berfassung bes Das nifchen Reichs berechtigte ju noch großeren Boffnungen, wenn man nur ben Anichlag fcnell und verschwiegen ausfährte. Bietlich beobachtete man in Stockholm bas Beheimniß fo gut, daß die Danifchen Minifter nicht bas geringfte bavon argwohnten, und weder Frant= reich noch Solland murde in bas Geheimnis gezogen. Der Rrieg felbft mar bie Rriegs. erklarung, und Torftenfohn ftand in Solftein, ebe man eine Feindfeligfeit ahndete. teinen Biderstand aufgehalten, ergießen sich bie Schwedischen Truppen wie eine- Ucber-

fdwemmung burch biefes Bergogthum, und bemachtigen fich aller festen Plage deffelben, Rensburg und Gluckstadt ausgenommen. Eine andere Armee bricht in Ochonen ein, web ches gleich wenig Widerstand leiftet, und nur die fturmifche Sahregeit verhindert die Unführer, ben fleinen Belt ju paffiren und ben Rrieg felbst nach Fuhnen und Geeland ju walten. Die Danische Flotte verunglückt beit Kemern, und Christian felbft, ber fich auf berfelben befindet, verliert durch einen Oplits ter fein rechtes Muge. Abgeschnitten von ber weit entlegenen Macht bes Raifers, feines Bundesgenoffen, fteht biefer Ronig auf bem Puntte, fein ganges Reich von der Schwedifchen Dacht überfcwemmt ju feben, und es ließ fich in allem Ernft ju Erfallung ber Bahr. fagung an, die man fich von dem berühmten Tycho Brahe ergablte, daß Christian der Bierte im Jahr 1644 mit einem bloßen Stecken aus feinem Reiche murbe manbern muffen.

Aber ber Raifer burft nicht gleichguleig anfeben, bag Danemart ben Schweben gum

÷

Onfer wurde, und ber Manb biefes Ronigreichs ihre Dacht vermehrte. Bie groß auch bie Odwierigfeiten maren, Die fich einem fo weiten Marfc burch lauter ausgehungerte ganber entaggen festen. fo faumte er boch nicht. ben Grafen von Gallas, bem nach bem Musi tritt bes Diccolomini bas Obertommando über die Truppen aufs neue mar anvertraut wor ben, mit einer Armee nach Solftein ju fenben. Ballas erichien auch wirklich in diesem Berjogthum, eroberte Riel, und hoffte, nach ber Bereinigung mit den Danen, Die Schwedische Armee in Sutland einzuschließen. murben bie Beffen und der Schwedische General von Ronigsmart burch Babfeld und burch ben Ergbifchof von Bremen, ben Gohn Chris ftians bes Bierten, beschäftigt, und ber Let: tere burch einen Angriff auf Deifen nach Sachfen gezogen. Aber Torftenfohn brang burch ben unbefesten Daß zwifden Schleswig und Stavelhoim, ging mit feiner neugeftart: ten Armee bem Gallas entgegen, und bracte ihn ben gangen Sibftrom hinauf bie Dernburg, wo die Raiserlichen ein festes Lager

bezogen. ' Torftenfohn paffirte bie Saale, und nahm eine folde Stellung, baß er ben Reinben in ben Rucken fam, und fie von Sachfen und Bohmen abschnitt. Da rif ber hunger in ihrem Lager ein, und richtete ben groften Theil ber Urmee zu Grunde: ber Ruckzug nach Maadeburg verbefferte nichts an biefer verzweifelten Lage. Die Ravallerie, welche nach Schlefien ju engtommen fuchte, wirb von Torftenfohn ben Suterbock eingeholt und gerftreut, die übrige Armee, nach einem vergeblichen Berfuch, fich mit bem Schwert in ber Sand burthjuschlagen, ben Dagbeburg faft gang aufgerieben. Bon feiner großen Macht brachte Gallas bloß einige taufend Mann und ben Rubm juruch, daß tein große: rer Meifter ju finden fen, eine Armee ju ruinis Dach biefem verungluckten Berfuch ju feiner Befrepung fuchte ber Ronig von Dane. mark ben Frieden, und erhielt ihn ju Bremfeboor im Jahre 1645 unter harten Bedim gungen.

Torftenfohn verfolgte feinen Sieg. Bahrend bag einer feiner Untergenerale, Arel Lillenftern. Churfachien anaftigte, Ronigsmart gang Bremen fic unterwurfia machte, brach er felbft an ber Spige von fechzehntaufenb Mann und mit achtzig Kansmen in Bohmen ein, und fuchte nun ben Rrieg aufs neue in die Erbstaaten Desterreichs zu verpflanzen. Kerdinand eilte auf biefe Dadricht felbit nach Drag, um burch feine Gegenwart ben Duth feiner Bolber ju ent: flammen, und, da es so fehr an einem tuch. tigen General und ben vielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte, in ber Mahe ber Rriegesscenen besto ichneller und nachbrucklicher wirten zu tonnen. Auf feinen Befehl vetsammelte Batfeld bie gange Defterreichische und Banrifche Macht, und ftellte fie - bas lette heer des Raifers und der lette Ball feiner Staaten - wiber feinen Rath und Billen, bem eindringenden Feinde ben Santan oder Santowis am 24ften Februar 1645 entgegen, Kerbinand verließ fich auf feine Reiteren, welche brentaufend Pferbe mehr als die feindliche zählte, und auf die Zufage der Inngfrau Maria, die thin im Traum erfcienen, und einen gewiffen Gieg verfprochen hatte.

Die Ueberlegenheit ber Raiferlichen fcbreckte Tarftenfohn nitht ab, ber nie gewohnt mar, feine Reinde ju gablen. Gleich beum erften Angriff wurde ber linte Klugel, ben ber ligiftis fche General bon Gos in eine febr unvortheils hafte Begend zwischen Teichen und Balbern verwickelt hatte, vollig in Unordnung gebracht, ber Anführer felbft mit dem größten Theil feis ner Botter erfchlagen, und bennahe bie gange Rriegsmunition ber Armee erBeutet. ungludliche Unfang entschied bas Schicffal bes gangen Treffens. Die Odweben bemach. tiaten fich, immer vorwärte bringend, ber wichtigften Anboben, und nach einem achtftunbigen blutigen Gefechte, nach einem muthenben Unlauf der taiferlichen Reiteren, und dem tapferften Widerftand des Fußwolks, waren fie Meifter vom Sthachtfelbe. Zwentaufend Defterreichte blieben auf bem Plate, und Batfeld felbft mußte fich mit breptaufend gefangen geben. Und fo war benn an Einem Tage ber befte Beneral und bas lette Beer bes Raffers verloren.

Diefer enticheibende Sieg ben Santowis offnete auf einmal dem Reind alle Defferreiche fche Lande. Gerdinand entfioh eilig nach Bien, um fur die Bertheidigung biefer Stadt ju for. gen, und fich felbft, feine Ochate und feine Ramilie in Siderheit ju bringen. währte es nicht lange, fo brachert bie flegenben Schweden in Mahren und Defterreich wie eine Bafferfluth berein. Madbem fie bennabe bas gange Dabren erobert, Brunn eingefchloffen, von allen feften Ochioffern und Stabten bis an die Donau Befit genommen, und enblich felbit die Schange an ber Bolfebrucke, unfern von Bien, erstiegen, fteben fie endlich im Beficht diefer Raiferfradt, und die Confalt, mit ber fie die eroberten Diage befeftigen, fceint feinen furgen Befuch angubeuten. einem langen verberblichen Ummeg burd alle Provinzen bes Deutschen Reiches trummt fic endlich ber Rriegesftrom ruefmarts by feinem Anfang, und ber Rnall bes Schwebifden Gefoubes erinnert die Einwohner Biens an jene Rugeln, welche bie Bobmifchen Bebellen vor fieben und zwanzig Sabren in bie Raifersburg

Diefelbe Rriegebuhne führt warfen. biefelben Bertzeuge bes Angriffs gurud. Bethlen Gabor von ben rebellischen Bohmen, fo wird jest fein Rachfolger, Ragoby, von Torftenfohn jum Benftand herben gerufen; foon ift Oberungarn von feinen Truppen überfdwemmt, und taglich fürchtet man feine Bereinigung mit ben Ochweben. Johann Georg von Sachfen, durch die Schwedifchen Ginquartierungen in feinem Lande aufe außerfte gebracht, halflos gelaffen von dem Raifer, der fich nach bem Sankauischen Ereffen felbft nicht beschüßen tann, eraveift enditt das lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillftanb mit ben Ochweden ju fchließen, ber von Jahr ju Jahr bis jum allgemeinen Frieden verlangert wird. Der Raifer verliert einen Freund, inbem an den Thoren foines Reichs ein neuer Seind gegen ihn auffteht, indem feine Rriege. heere fcmeigen, und feine Bunbesgenoffen an andern Enden Deutschlands gefchlagen mer-Denn auch bie Frangbiifche Urmee batte ben Schimpf ber Dutelinger Riederlage burch einen glangenben Seldzug wieder ausgelofcht,

und die gange Macht Bayerns am Rhein und in Odwaben befchaftigt. Mit neuen Ermp: ven aus Frankreich verftarkt, die der große und jest icon burch feine Siege in Italien verherrlichte Eurenne dem Bergog von Enquien juführte, erschienen sie am 3ten August 1644 por Freyburg, welches Mercy fury vorher erobert hatte, und mit feiner gangen, aufs befte verschanzten Armee bedeckte. , Das Ungeftum ber Rrangofischen Capferteit Scheiterte gwar an ber Standhaftigfeit ber Bapern, und der Berjog von Enguien mußte fich jum Ruckjug entfchließen, nachbem er ben fechetaufent feiner Leute umsonst hingeschlachtet batte. Magarin vergoß Thranen über diefen großen Berluft, ben aber ber herziofe, für den Ruhm allein empfindliche Conde' nicht achtete. " Eine einjige Racht in Paris," borte man ihn fagen, "giebt mehr Menfchen bas Leben, als biefe Action getobtet bat." Snbeffet batte boch " biefe morberifche Schlacht bie Bapern fo fehr entfraftet, baß fie, weit entfernt, bas bebrangte Defterreich ju entfeben, nicht einmal die Rheinufer vertheidigen tomten. Opeier, Worms, Mannheim ergeben sich, bas feste Philippsburg wird burch Mangel bezwungen, und Mainz felbst eilt., durch eine zeltige Unterwerfung den Sieger zu entwaffnen.

Bas Defterteich und Mahren am Anfang . bes Rrieges gegen bie Bohmen gerettet hatte. rettete es auch iebt gegen Torftenfohn. goby mat gmar mit feinen Bolfern, funf und awangig taufend an ber Bahl, bis an bie Donau in die Mahe bes Ochwedischen Lagers gedrungen; aber biefe undisciplinirten und roben Schatten vermufteten nur bas Land. und vermehrten ben Dangel im Lager ber Ochweden, anftatt baf fie bie Unternehmungen Corftenfohns burch eine zweckmäßige Birts famteit hatten beforbern follen. Dem Raifer Tribut, bem Unterthan Geld und Gut abguangstigen, war ber 3med, ber ben Ragoby, wie Bethlen Gaborn, ins Reld rief, und beibe gingen beim, fobald fie biefe Absicht erreicht hatten. Ferdinand, um feiner los ju werben, bewilligte bem Barbaren, mas er nur immer forderte, und befreyte durch ein

geringes Opfer feine Staaten von biefem furchtbaren Feinde.

Unterbeffen hatte fich die Sauptmacht ber Schweden in einem langwierigen Lager vor Brunn aufe außerfte geldwacht. Lorftenfohn. der felbit baben tommanbirte; erichopfte vier Monate lang umfonft feine gange Belages rungstunft; der Biderftand war bem Angriffe aleich . und Berzweiflung erhöhte ben Duth bes Rommenbanten be Souches, eines Schwedifden Uebetlaufers, ber teinen Bardon ju -hoffen hatte. Die Buth ber Seuchen, welche Mangel, Unreinlichkeit, und ber Genuß unreifer Bruchte in feinem langwierigen verpefteten lager erzeugte, und ber ichnelle Abzug des Siebenburgere nothigte endlich den Schwebifchen Befehlshaber, bie Belagerung aufguheben. Da alle Paffe an ber Donau befett, feine Armee aber durch Krantheit und Sunger fcon febr gefdmolgen mar, fo entfagte er fei= ner Unternehmung auf Oefterreich und Deferen , begnugte fich , burch Burkeflaffung Comebifcher Befahungen in ben eroberten Schloffern einen Schluffel ju beiben Provinzen gu

behalten, und nahm feinen Beg nach Boh: men, wohin ihm bie Raiferlichen unter bem Erzbergog Leopold folgten. Belde ber verlorenen Plate von dem lettern noch nicht wieber erobert maren, murben nach feinem 26. juge von dem faiferlichen General Bucheim bezwungen, baß bie Defterreichische Brange in bem folgenden Sighre wieder vollig von Reinben gereinigt mar, und bas gitternbe Bien mit bem bloßen Schreden bavon fam. in Bohmen und Ochleffen behaupteten fich bie Soweben nur mit fehr abwechselnbem Glud, und durchirrten beibe Lander, ohne fich barin behaupten ju tonnen. Aber wenn auch ber ber Torftenfohnifchen Unternehmung ihrem vielverfprechenden Unfang nicht gang gemaß war, fo hatte fie boch fur bie Schwes Parten bie entscheibendften Rolgen. Danemart murde badurch jum Frieden, Sache fen jum Stillftand genothigt, ber Raifer ben dem Friedenstongreffe nachgiebiger, Frants reich gefälliger, und Ochweden felbft in feinem Betragen gegen die Rronen guverfichtlicher und fühner gemacht. Seiner großen Pflicht fo

glanzend entledigt, trat ber Urheber diefer Bortheile, mit Lorbeern geschmuckt, in die Stille des Privatstandes juruck, um gegen die Qualen seiner Krankheit Linderung ju suchen.

Bon ber Bohmischen Seite zwar fate fich ber Raifer nach Torftenfohns Abzug vor einem feindlichen Ginbruch gefichert; aber bald nas herte fich von Ochwaben und Banern ber eine neue Gefahr ben Desterreichischen Grangen. Edrenne, ber fich von Conde getrennt unbnach Schwaben gewendet hatte, mar im Sabr 1645 unweit Mergentheim von Mercy aufs Saupt gefchlagen worden, und die flegenden Bapern brangen unter ihrem tapfern Anfib rer in Geffen ein. Aber der Bergog von Enquien eilte fogleich mit einem betrachtlichen Succurs aus bem Elfaß, Ronigsmart aus Mahren, die Beffen von dem Abeinftrom berben, bas geschlagene heer ju verftarten, und bie Bapern murden bis an bas auferfte Schwaben gurud gebrangt. Ben bem DorfAllers: beim unweit Mordlingen fielten fie endlich Stand, die Granze von Babern ju vertheis

bigen. Aber ber ungeftume Muth bes Bertoas von Engaien ließ fich burch fein Sinberniß fchrecken. Er führte feine Bolter gegen bie feindlichen Schangen und bine große Schlacht geschah, die ber heldenmuthige Bis berftand ber Bayern ju einer ber hartnachigften und blutigften machte, und- endlich ber Tod bes vortrefflichen Mercy, Turennens Befonnenheit und die felfenfeste Standhaftigfeit ber Beffen jum Bortheil der Allierten entschied. Aber auch biefe zwente barbarifche Binopferung von Menschen hatte auf den Bang des Rriegs und ber Friedensunterhandlungen wenig Ginfluß. Das Frangofifche Beer, burch biefen blutigen Sieg entfraftet, verminderte fich noch mehr burch ben Abzug ber Beffen, und ben Bayern fahrte Leopold faiferliche Bulfevolter ju, bag Turenne gufs eilfertigfte nach dem Rhein jurud flieben mußte.

Der Auchug ber Frangofen etlaubte bem Feind feine gange Macht jest nach Bohmen gegen die Schweben ju tehren. Guftav Brangel, fein unwurdiger Nachfolger Bang

ners und Torftenfohns, batte im Sahre 1646 bas Obertommando aber bie Odwebifche Macht erhalten, bie, außer Ronigsmarts fliegendem Corps und ben vielen im Reiche gerftreuten Befagungen, ohngefahr noch acht taufenb Pferde und funfgehn taufend Mann Rufvolt aablte. Nachdem der Ergherzog feine vier und zwanzig taufend Mann ftarte Macht burd swolf Baprifche Ravallerie : und achtzehn Infanterie : Regimenter verftartt hatte, ging er auf Brangeln los, und hoffte ihn, ehe Ronigemart ju ihm fliege, ober bie Rrangofen eine Diverfion machten, mit feiner überlegenen Macht zu erdrücken. Aber diefer erwartete ihn nicht, fondern eilte durch Obersachsen an die Wefer, wo er Sorter und Daberborn megnahm. Bon ba wendete er fich nach Beffen, um fich mit Turenne ju vereinigen, und jog in feinem Lager ju Betilar bie fliegende Armee bes Koniasmart an fic. Abet Turenne, gefeffelt burch Dagarine Befehle, ber bem Rriegsalud und bem immer machfenden Hebermuth Schwebens gern eine Grange gefett fab, entschuldigte fich mit dem dringendern Bedürfnifi, die Niederlandischen Granzen des Franzebilichen Reichs zu vertheidigen, weil die Soltander ihre versprochene Diversion in diesem Jahr unterlassen hatten. Da aber Brangel fortsuhr' auf seiner gerechten Forderung mit Nachdruck zu bestehen, da eine langere Bischersehlichkeit bey den Schweden Verdacht erzwecken, ja sie vielleicht gar zu einem Privatzstieden mit Oesterreich geneigt machen tonnte, so erhielt endlich Türenne die erwünschte Erzlaubniß, das Schwedische Beer zu verstärten.

Die Vereinigung geschah ben Gießen, und jest sublite man sich machtig genug, bem Feinde die Stirn zu bieten. Er war den Schweden bis hessen nachgeeilt, wo er ihnen die Lebensmittel abschneiden und die Vereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beides mistlang, und die Raiserlichen sahen sich nun selbst von dem Main abgeschnitten, und nach dem Verelust ihrer Magazine dem größten Mangel auszgeseht. Wrangel benufte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszusühren, die dem Arieg eine ganz andre Wendung geben sollte.

Digitized by Google

Auch er hatte bie Marime feines Borgangers adoptirt, den Rrieg in die Desterreichischen Staaten ju fpielen; aber von dem ichlechten Fortgange der Torftensohnischen Unternehmung abgeschreckt, hoffte er denfelben 3med auf einem andern Wege ficherer und grundlicher zu erreichen. Er entichloß fich bem Laufe ber Donau ju folgen, und mitten durch Bayern gegen bie Defterreichischen Grangen bereingubrechen. Einen ahnlichen Pian batte icon Guftav Adolph entworfen, aber nicht jur Musführung bringen tonnen, weil ihn die Ballensteinische Dacht und Sachfens Gefahr von feiner Giegesbahn zu fruhzeitig abriefen. In feine Fußstapfen mar Bergog Bernhard getreten, und, gludlicher als Guffav Adolph, hatte er ichon zwischen ber Ifer und bem Inn feine fiegreichen Sahnen ausgebreitet; aber auch ihn swang die Menge und die Rabe der feindlis den Urmeen in feinem Belbenlaufe ftill ju fteben, und feine Bolter jurud ju fuhren. Bas diefen beiben mifflungen mar, boffte Wrangel jest um fo mehr ju einem glucklichen Ende ju fuhren, ba bie Raiferlich Baprifchen **B6** 

Bolfer weit hinter ihm an der Lahne ftanden, und erft nach einem fehr weiten Darfc burd Rraiffen und die Oberpfalz in Bayern eintref. fen tonnten. Gilfertig jog er fich an die Donau, ichlug ein Corps Bapern ben Donaus werth, und paffirte biefen Strom, fo wie ben Lech, ohne Widerstand. Aber burch die fruchte lofe Belagerung von Augeburg verschaffte er ben Raiferlichen Zeit, sowohl biefe Stadt ju entfegen, als ihn felbst bis Lauingen gurude gutreiben. Dachdem fie fich aber aufs neue, um ben Rrieg von ben Baprifchen Grangen ju entfernen, gegen Schwaben gewendet hat ten, erfah er bie Belegenheit, ben unbefest gelaffenen Lech ju paffiren, ben er nunmehr ben Raiferlichen felbst versverrte. Und jest lag Bapern offen und unvertheidigt vor ihm ba; Frangofen und Ochweden überfdmemms ten es wie eine reißende gluth, und ber Gol bat belohnte fich durch die fchrecklichften Gewaltthaten, Rauberepen und Erpreffungen für Die überftandnen Gefahren. Die Unfunft ber Rapferlich : Baprifchen Bolter, welche end. Mch bey Thierhaupten den Uebergang über den

Digitized by Google

Lechstrom vollbrachten, vermehrze biof bes Elend des Landes, welches Freund und Feind ohne Unterfchied plunderten.

Jest endlich - jest, in biefem gangen Rriege jum erstenmal, wantte ber stanbhafte Muth Maximilians, ber acht und zwanzig Sahre lang ben ben harteften Proben unerfcuttert geblieben. Rerdinand ber 3mente, fein Gefviele ju Ingolftadt und ber Freund feiner Jugend, mar nicht mehr; mit bem Tode biefes Freundes und Wohlthaters mar eins der ftartften Bande gerriffen, die ben Chur: fürften an Defterreichs Intereffe gefeffelt hats In ben Bater batte ihn Gewohnheit, Meigung und Dantbarteit gefettet; ber Gobn mar feinem Bergen fremd, und nur bas Staatsintereffe tonnte ihn in ber Treue gegen diefen Fürften erhalten.

Und eben bieses Lettere mar es, was bie Französische Arglist jehr wirken ließ, um ihn von der Oesterreichischen Allianz abzulocken und zu Niederlegung der Waffen zu bewegen. Richt ohne eine große Absicht hatte Mazarin

kiner Mirfucht gegen bie wachsende Dacht Schwedens Stillfchweigen auferlegt, und ben Brangofischen Boltern gestattet, die Ochweden nach Bapern ju begleiten. Bayern follte alle Schreckniffe bes Rrieges erleiben, bamit enb. Ich Doth und Bergweiflung die Stanbhaftlai feit Maximilians bestegten, und der Raifer ben erften und letten feiner Alliirten verlore. Brandenburg hatte unter feinem großen Regenten bie Reutralitat ermafit, Sachfen aus Roth ergreifen muffen; ben Spaniern unterfagte ber Rrangbfifche Rrieg jeden Antheil an bem Deutschen; Danemart hatte der Friede mit Schweden von der Rriege. Bahne abgerufen, Doblen ein langer Stillftand entwaffnet. Belang es, auch noch ben Churfurften von Bapern von dem Defterreichi: ichen Bundniß loszureißen, fo hatte ber Rais fer im gangen Deutschland teinen Berfechter mehr, und ichuelos ftand er da, ber Billfube ber Kronen Preis gegeben.

Ferdinand der Oritte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ tein Mittel unverfacht, sie abzuwenden. Aber man hatte dem

Churfürften von Bavern die nachthettige Derb nung bengebracht, bag nur bie Spanier bem Arieben entgegen ftanben, und bag blog Opanifcher Ginfluß ben Raifer vermoge, fich gegen ben Stillftand ber Baffen ju ertiaren: Dagimilian aber hafte bie Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, baß fie ihm ben feiner Bewerbung um die Pfalgifche Cour entgegen gewesen waren. Und diefer feindfeligen Dacht ju gefallen follte er jest fein Bolt aufgeopfert, feine Lande vermuftet, fich felbft gu Granbe gerichtet feben, ba er fich burch einen Stillftand aus allen Bebrangniffen reißen, feinem Bolte die fo nothige Erholung verschaffen, und burd biefes Mittel jugleich ben allgemeinen Krieben vielleicht befchleunigen tonnte? Bebe Bedentlichkeit verfdwand, und, von ber Both. wendigfeit biefes Schrittes übergeugt, glaubte er feinen Pflichten gegen den Reifer genug ju thun, wenn er auch ibn ber Bobithat bes Baffenstillstandes theilhaftig machte.

Bu Ulm verfammelten fich die Deputirsen ber brep Kronen und Baperns, um bie Be-

dingungen bes Stillftandes in Ricktigfeit zu Mus ber Sinftruction ber Defterreis difchen Abgefandten ergab fich aber bald, baß ber Raifer ben Rongreß nicht beschicft hatte, um die Abschließung beffelben zu befordern, fonbern vielmehr um fie rudigangig ju machen. Es tam barauf an, bie Schweden, bie im Borthelle maren, und von ber Kortfebung bes Rriege mehr ju hoffen als ju fürchten batten, für ben Stillftand ju gewinnen, nicht ihnen denfelben durch harte Bedingungen ju erfchme-Sie waren ja bie Sieger; und boch maßte ber Raifer fich an, ihnen Gefete vorauschreiben. Auch fehlte wenig, bag ihre Gefandten nicht im erften Born ben Rongreß. verließen, und um fie juruck ju halten, muß. ten die Frangosen ju Drohungen ihre Zuflucht nebmen.

Nachbem es bem guten Willen bes Chursfürsten von Bapern auf biefe Weife miglungen war, ben Raifer mit in den Stillstand einzusschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. So theuer auch der Preis war, um welchen man ihn den

Stillftand erfaufen ließ, fo bebachte et fic boch nicht lange, benfelben einzugehen. Et überließ ben Schweden, ihre Quartiere in Schwaben und Kranten auszubreiten, und mat aufrieben, bie feinigen auf Bayern und auf bie Pfalzischen Lande einzuschränten. **Bas** er in Schwaben erobert batte, mußte ben Militten geraumt werben, die ibm ihrer feits. was fie von Bapern inne batten, wieber auslieferten. In ben Stillftand mar auch Rolln und Beffentaffel eingeschloffen. Mach Ab, foliegung biefes Trattate, am Iaten Mart 1647, verließen bie Frangofen und Schweben Bayern, und mablten fich, um-fich felbft nicht im Bege ju fteben, verschiebene Quartiere, iene im Bergogthum Wirtemberg, Diefe in Oberschwaben, in ber Rahe bes Bobenfees. Un bem außerften nordlichen Ende biefes Sees, und Schwabens sublichster Spige, trofte bie Defterreichifche Stadt Bregen; burch iften engen und fteilen Daß jedem feindlichen Uns fall, und aus ber gangen umflegenben Gegenb hatte man feine Gater und Perfonen in biefe natürliche Festung geffüchtet. Die reiche Beute,

bie ber aufgehänfte Borrath barin erwarten ließ, und ber Bortheil, einen Daß gegen Enrel, Die Ochweit und Italien ju besigen, reibte ben Odwedischen General, einen Inariff auf biefe für unüberwindlich gehaltene Rlaufe und bie Stadt felbit ju verfuchen. Betbes gelang ihm, des Widerftands ber Land. leute ungeachtet, die, feche taufend an der Bahl, ben Daß zu vertheidigen ftrebten. Uns berbef batte fich Turenne, ber getroffenen Uebereintunft gemäß, nach dem Birtembergis fchen gewendet, von mo aus er ben Landgrafen von Darmftabt und ben Churfurften von Maing burch bie Gewalt feiner Baffen gwang, nach bem Benfpiel Bayerns die Meutralitat au ergreifen.

Und jest endlich schien bas große Ziel ber Frangbsischen Staatstunst erreicht zu seyn, ben Raifer, alles Benstands ber Lique und feiner protestantischen Allitrten beraubt, ben vereinigten Waffen der beiden Kronen ohne Wortheidigung bloß zu stellen, und ihm mit dem Schwert in der Hand den Frieden zu bittisen. Eine Armee von höchstens zwölf tausend

Digitized by Google

Mann war alles, was ihm von feiner gutchtbarteit übrig war, und über biefe mußte er, weil der Rrieg alle feine fahigen Generalebabin gerafft hatte, einen Ralviniffen, ben Beffifden Ueberlaufer Detanber, jum Bes. fehlshaber feben. Aber wie biefer Rrieg mehrmals die überrafchenbsten Gludsmedfel aufstellte, und oft durch einen ploglichen 3mis ichenfall alle Berechnungen ber Stgatstunft au Schanden mathte, fo ftrafte auch hier ber Erfolg bie Erwartung Lugen, und die tief gefuntene Dacht Defterreiche arbeitet fich nach einer furgen Rrife aufe neue ju einer brobenden Ueberlegenheit empor. Frantreiche Eiferfucht gegen die Schweben erlaubte Diefer Rroue nicht, ben Raifer ju Grunde ju richten, und bie Schwebische Dacht in Deutschland baburch" ju einem Grabe ju erheben, ber fur Frant. reich felbst julest verberblich werben tounte. Desterreichs hulflofe Lage murbe baber von bem Frangofischen Minister nicht benust, bie Armee bes Threnne von Brangeln getrennt und an die Dieberfandischen Grangen gezogen. Bwar versuchte Wrangel, nachbem er fich von

Schwaben nach Franken gewendet, Schwein: furt erobert, und bie bortige faiferliche Befagung unter feine Armee geftecft hatte, für fich felbst in Bohmen einzudringen, und belas gerte Eger, ben Ochluffel ju biefem Ronig. reich. Um diefe Reftung ju entfeten, ließ bet Raifer feine lette Armee marfchiren, und fand fich in eigner Perfon ben berfelben ein. Aber ein wetter Umweg, ben fie nehmen mußte, um bie Guter bes Rriegeratheprafibenten von Schlick nicht ju betreten, verzögerte ihren Marich, und ehe fie anlangte, war Eger ichon verloten. Beibe Armeen naherten fich jest einander, und man-erwartete mehr als einmal eine entscheibenbe Schlacht, ba beibe ber Mangel brudte, die Raiferlichen die größere Babl für fich hatten, und beibe Lager und Schlachtorb. nungen oft nur durch die aufgeworfenen Berte von einander gefchieben maren. Aber die Rais ferlichen begnugten fich, bem Feind gur Seite ju bleiben, und ihn burch fleine Angriffe, Sunger und folimme Marfche ju ermuben, bis bie mit Bapern eroffneten Unterhandlungen bas gewünschte Ziel erreicht haben wurden.

Baperns Meutralitat war eine Bunbe, bie ber taiferliche Sof nicht verfchmergen tonnte, und nachdem man umfonft verfucht hatte, fie au hindern, ward beschloffen, ben einzig moglichen Bortheil bavon ju gieben. Mehrere Officiere ber Baprifchen Armee maren über biefen Schritt ihres Beren entraftet, ber fie auf einmal in Unthatigfeit verfette; und ihrem Bange jur Ungebundenheit eine laftige Reffel anlegte. Selbst ber tapfre Johann von Berth fand an der Spige ber Difvergnagten, und, aufgemuntert von dem Raifer, entwarf er bas Romplott, Die gange Armee von bem Churfürsten abtrunnig ju machen, und bem Raifet jugufahren. Ferbinand errothete nicht, biefe Berratheren gegen ben treuften Alliteten feines Baters heimlich in Ochus zu nehmen. Er ließ an die Churfürftlichen Bolfer formliche Abrus fungsbriefe ergeben ; worin er fie erinnette, bag le Reichstruppen fenen, die ber Churfueft biofi in faiferlichem Damen befehligt habe. Glad entbedte Maximilian bas angefpennene Romplott noch zeitig genug, um durch fonelle und zwecknäßige Anftatten ber Ausführung beffelben guvor zu kommen.

- Der unwardige Schritt bes Raifers batte ihn zu Repressalien berechtigt; aber Maximis lian war ein ju grauer Staatsmann, um, wo bie Ringheit allein iprechen burfte, bie Leiben-Schaft ju horen. Er hatte von bem Baffens Killftand die Bortheile nicht geerntet, die er Ach barin versprochen hatte. Beit entfernt, zu der Beschleunigung des allgemeinen Rries bens bengutragen , batte biefer einfeitige Stills stand vielmehr ben Regotiationen zu Munster und Osnabtuck eine fchabliche Bendung gegeben, und die Allirten in ihren Forderungen breifter gemacht. Die Krangofen und Ochmeben waren aus Bapern entfernt worden; aber burch ben Beriuft ber Quartiere im Schwähi. fchen Rreife fah er fich nun felbft babin gebracht, mit feinen Truppen fein eigenes Land auszusaugen, wenn er sich nicht entschließen wollte, fie gang und gar abzudanten, und in Diefer Beit bes ganftrechts unbefonnen Ochwert und Schitt wegzulegen. Che er eins biefer beiden gewissen Uebel ermablte, entschloß et

ø

đ

fich lieber ju einem beitten, bas jum wenigften noch ungewiß war, ben Stillftand aufzutandigen, und aufs neue ju den Waffen ju greifen.

Bein Entfolug und bie fonelle Bulfe, bie er bem Raifer nach Bohmen ichiefte, brohte ben Soweden hochft verberbiich ju werben, und Brangel mußte fich aufs eilfertigfte aus Bob. men jurud gieben. Er ging burch Thuringen nach Wefthalen und Luneburg, um die Franjofifche Armee unter Turenne an fich ju gieben, und unter Melanber und Gronefelb folgte ibm die Raiferlich : Bayrifthe Armee bis an Sein Untergang war uns ben Weferstrom. vermeiblich, wenn ber Feind ihn erreichte, ehe Eurenne ju ihm fließ; aber mas ben Raifer jupor gerettet hatte, erhielt jest auch bie Schweden. Mitten unter ber Buth bes Rams pfes lettete talte Rlugheit ben Lauf bes Rries get, und bie Bachfamteit der Sofe vermehrte fich, je naber ber Briebe berben ructte. Der Churfurft von Bapern burfte es nicht gefches ben lassen, daß fich das Uebergewicht ber

Macht fo enticheidend auf die Seite bes Raifers neigte, und burch biefen ploblicben Umichwung ber Dinge ber Friede verzogert murbe. nabe an Abschließting ber Emttaten war jebe ! einseitige Gludsveranberung außerft wichtig. und die Aufhebung bes Gleichgewichts unter ben traftirenden Kronen tonnte auf einmal bas Bert wieler Jahre, bie theure Rrucht der fomierigften Unterhandlungen, gerftoren und bie Ruhe bes gauten Europa vertogern. Wenn Franfreich feine Allitrte, die Grone Schweben, in heilfamen Feffeln hielt, und ihr, nach Dage nabe threr Bortheile und Berlufte, feine Sulfe susablte, fo übernahm ber Churfurft von Bapern ftillschweigend biefes Gefchaft ben fe is nem Affirten, bem Raffer, und fucte burch eine weise Abwägung feines Benftandes Deis fter von Desterreichs Große ju bleiben. Sest brobt bie Dact bes Kaifers auf einmal gu einer gefährlichen Sohe ju fleigen, und Daris willian balt ploblich inne, bie Schwedifche Armee gu verfolgen. Auch fürchtete er bie Repreffalien Frantreichs, welches ichon gebroht hatte, bie gange Macht Zurennes gegen

ifin ju fenben, wenn er feinen Eruppen erlauben wurbe, über bie Befer ju feben.

Melander, burch bie Bapern gebinbert; Brangeln weiter ju verfolgen, wendete fic über Jena und Erfurt gegen Beffen, und erfcheint jest als ein furdebarer Feind in beinfelben Lande, das er cheinals, vertholdigt hatte. Benn es wirtiba Rachbegierbe gegen feine ehemalige Gebieterin war, was ihn antrieb, Deffen jum Chauplas feiner Bermuftung ju ermahlen, fo befriedigte er biefe Luft auf bas ichreditofte. Beffen blutete unter feiner Beigel und bas Elend biefes fo hart mitgenommenen Landes wurde burch ihn aufs außerfte getrieben. Aber balb batte er Urfache ju bereuen, daß ihn ben ber Bahl ber Quartiere bie Rachgier ftatt ber Rlugheit geleitet hatte. In bem verarmten Seffen brackte ber angerfte Mangel bie Armee, mahrend bag Brangel in Luneburg frifiche Rrafte fammelte, und feine Regimenter beritten machte. Biei gu fcwad, feine ichlechten Quartiere ju behaupten, als der Schwebifche General im Batter bes 1648ften Jahres ben Beldjug eröffnete und gegen Seffen anrudte, mußte er mit Schanben entweichen, und an ben Ufern ber Donan feine Rettung fuchen.

Rranfreich hatte bie Erwartungen ber Schweden aufe neue getanfcht, und bie Ara mee bes Tarenne, aller Aufforderungen Brangeis ungeachtet, am Mheinftrom juruch gehale Der Odwebifche Beerfahrer hatte fich ten. baburch geracht, baf er bie Beimarifche Reis teren an fich jog, bie bem Krangofischen Dienft entfagte, burch eben biefen Schritt aber bet Efferfucht Rranfreichs noue Mahrung gegeben. Endlich erhielt Turenne die Erlaubniff. ju ben Schweben ju fibgen, und nun murbe von beis ben vereinigten Armeen ber lebte Reibzug in biefem Rriege eroffnet. Gie trieben Melane bern bis an die Donau vor sich her, warfen Lebensmittel in Eger, bas von ben Raiferlie ten belagert man, und ichlugen jenfeits ber Donau bas Raiferlich & Baprifche Beer, bas ben Susmarshaufen fich ihnen entgegen ftellte. Melander erhielt in Diefer Action eine tobe

tiche Bunde, und der Bayrifche General von Gronsfeld postiere sich mit der übrigen Armee jeufeits des Lechstrams, um Bayern vor einem feindlichen Sinbruche zu schützen.

Aber Gransfelb war nicht glucklicher als Billy, ber an eben biefem Doften fur Baverns Rettitug fein Leben bingeopfert batte. Brengel und Threnne mabiten diefelbe Stelle jum Mebergang, welche burch ben Sieg Guffen Aboluhs bezeichnet mar, und vollendeten ibn mit Bulfe beffelben Bortheils, welcher jenen begunftigt hatte. Seht murbe Bapern aufs neue überfchwemmt, und ber Bruch bes Stiffftandes durch die graufamfte Behandlung bes Baprifchen Unterthans geabnbet. Marimilian perfrach fich in Salzburg, indem bie Comeben über die Sfer fetten, und bis an ben Ann vorbrangen. Ein anhaltender flagter Regen , ber diefen nicht fehr betrachtlichen Flas in wenigen Tagen in einen reifenden Strom verwandelte, rettete Defterreich nach einmal aus ber brobenben Gefahr. Beheumal werfuchte ber geinb, eine Ochiffbrude aber ben

• Digitized by Google

Sun zu festunen, und zehenmal vernichtete fle ber Strom. Die im ganzen Kniege war bas Schrecken ber Ratholischen so groß gewesen, als jest, ba die Feinde mitten in Bapern standen, and bein General mehr vorhanden war, den man einem Türenne, Wrangel und Körnigsmart gegenüber stellen durste. Endlich erschien der tapfre Geld-Piccolomini aus den Wiederlanden, den schwachen Riestlicher kaiserten ders anzusähren. Die Allieren hatzen der ihre Verwäsungen in Bapern sich seicht den längern Aufenthalt in diesem Lande erschwere, und der Mangel nöthigt sie, ihren Machug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Kriedenspost ihre Ahtigkeit endigt.

Mit seinem fliegenden Corps hatte fic Ronigsmart nach Bohmen gewendet, wo Ernst Odowalsty, ein abgebankter Rittmeister, der im kniferlichen Dienst zum Arüppel weichoffen, und dann ohne Genugthung verabschiedet ward, ihm einen Plan angab, die klaine Seite von Prag zu überrumpeln. Königse mart vollführte ihn glücklich, und erwarb sich

baburd ben Rubm, ben brepfigfaheigen Rrieg burch bie lette glangende Action befchloffen ju haben. Dicht mehr als Einen Tobten toffete ben Odweben biefer entscheibende Eneich; Ber enblich bie Unentichloffenbeit bes Raifers Die Aitftadt aber, Prage größere Balfte, bie burch bie Molbau bavon getrennt war, ermübete burch ihren lebhaften Biberftanb auch ben Pfalgrafen, Ratl Guftav, ben Ehronfolger ber Christina, bet mit feifchen Boltern aus Schweben angelangt mar, und die gange Schwebische Dacht aus Bohmen und Schlefien vor ihren Mauern verfammelte. Der eintretende Binter nothigte enbild bie Belagerer in die Binterquartiere; und in biefen erreichte fte bie Bothichaft bes gu Osnabrud und Dunfter am vier und zwamigften Oftober unterzeichneten Friedens.

Was für ein Riefenwert es war, biefen unter bem Damen des Westphalischen berühme ten, unverletitigen und heiligen Frieden zu fchlitzen, welche unendlich scheinende hindernisse zu betämpfen, welche streitende Inter-

. Digitized by Google

effen gu vereinigen waren, welche Reihe von Bufallen jufammen wirten mußte, biefes unbe fame, theure und bauernde Berf der Staats. funft ju Stande ju bringen, mas es foftete, bie Unterhandlungen auch nur ju eröffnen, mas es toftete, die icon eroffneten unter ben wech. felnden Spielen bes immer fortgefetten Rrie. ges im Gange gu erhalten, mas es foftete, dem wirklich vollendeten bas Giegel aufzubruden, und ben feierlich abgefundigten jur wirklichen Bollgiehung zu bringen - mas end. lich ber Inhalt biefes. Friedens mar, mas burch brepfigiahrige Unftrengungen und Leiben von jebem einzelnen Rampfer gewonnen ober verloren worden ift, und welchen Bortheil ober Dachtheil bie Europaifche Befellichaft im Großen und im Gangen baben mag geerntet haben - muß einer andern Reder vorbehatten bleiben. Go ein großes Bange bie Rriegsges fchichte mar, fo ein großes und eignes Bange ift auch die Geschichte bes Beftphalischen Fries Ein Abrif bavon wurde bas interefe fantefte und charaftervollefte Bert ber menfch. lichen Beisheit und Leidenschaft jum Stelet

entstellen, und thr gerade dasjenige rauben, wodurch sie die Aufmertsamteit desjenigen Publitums fessein tonnte, für das ich schrieb, und von dem ich hier Abschied nehme.





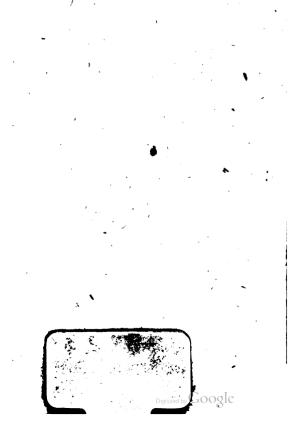

